

50558.20.20

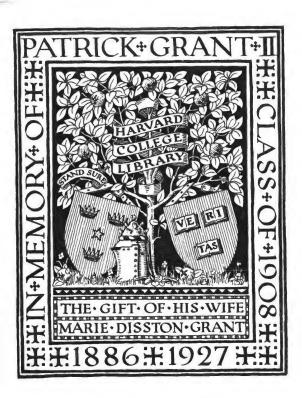



Thate Sholph S. Milli.

ALAMEDA,

Finled

# Struensee.

Tranerspiel in fünf Acten.

Von

Heinrich Laube.

**Leipzig** Verlagsbuchhändlung von I. I. Weber 1880 ľ



Der Befig biefes Buches giebt feiner Buhne bas Recht gur Aufführung bes feinen Inhalt bildenben Studes. Diefes Recht muß von bem unterzeichneten Berfaffer befonbers erworben werben.

Wien. .

Seinrich Laube.

# Struensee.

Tranerfpiel in fünf Acten.

### Personen.

Christian VII., König von Dänemark.
Caroline Mathilde, Königin von Dänemark, bessen Gemahlin.
Gräfin Mathilde von Gallen, beren Ehrendame.
Graf Kanzau.
Graf Struensee.
von Köller, Obrist.
Ove Gulbberg, Staatsrath.
Lorenz, Prediger.
Hofffaat, Pagen, Diener, Soldaten.

Ort und Zeit: Die Christiansburg in Kopenhagen, vom 16. 3um 17. Sannar 1772.

# Erfter Act.

Das Theater ftellt einen rothlichen Marmorfaal vor, welcher mit großer Bracht ausgeschmüdt und mit ber genauesten Sorgfalt für wobuliche Bequemlichkeiten verfeben ift: Fufteppich, Banduhren, Kronleuchter, lebensgroße Wandbilber, Canapes, Geffel. runte, mit ichimmernten Teppichen behangene Tifche, worauf Buder, Karten und ein Schachfpiel. Un ber fünften Couliffe tritt links und rechts ein breiter Pfeiler vor, und bieje Pfeiler vereinigen fich in ber Bobe ju einem Bogen. Diefe burch Pfeiler und Bogen gebilbete Deffining tann burd einen fichtgrunen mit Golbfrangen und Quaften geschmudten Borbang geschloffen werben. fo baft ber porbere Theil bes Caales bergestalt in ein Zimmer verwandelt erscheint. Es ift wünschenswerth, bag ber Borbertheil bes Caales bis an bie Pfeiler nicht burch Couliffen, fondern burch eine fogenannte geschloffene Decoration gebilbet fei. Diefer vorbere Theil bes Saales bat zwei Seitentburen, welche bicht vor ben Pfeilern einander gegenüber find. Die Thuren geben in frumpfem Winkel bereinwärts nach bem Theater von ber Stelle ber vierten Couliffe nach ber Bfeilerede, fo baß, wenn fie geöffnet fint, ber Bufchauer einige Schritte weit in ben Raum hinter ihnen feben Es ift alfo bagu eine in ftumpfem Winkel aufgestellte fann. Couliffe nöthig, bamit auch ber Raum über ben Thuren geschloffen sei. Die Thüren selbst werten ebenfalls burch lichtarune mit Gold verzierte und burch eine Schnur aufziehbare Borbange gebilbet. Sinter bem offenen Bogen zeigt ber Saal freien Ranm einer Couliffenbreite, welcher um eine Stufe gegen ben Saalraum erbobt hinter biefem Zwischenraume eine Treppe in ber gangen Breite bes Theaters, welche etwa fünf niedrige Stufen boch ift, und auf ber bochften Stufe einen freien Raum von wenigftens brei Schritt Tiefe gewährt. Un biefen freien Raum ichließt fich bie Sinterwant, welche brei breite Bogenfenfter enthalt. Gie geben bis auf ben freien Raum ber Trepbenbobe berab, und bas mittlere terfelben ift als Glasibur in zwei Flügeln zu öffnen. Sinter ben Tenffern ift ebenfalls noch Spielraum von brei Schritt Breite gum Sin- und Bergebn, nut nur am linten und rechten Fenfter ichlieft

fich die Aussicht burch ein fteinernes Gelander von halber Mannes= bobe. Durch bie mittlere Fenfterthur bleibt bie Ausficht aber frei, weil borthinab bie Außentreppe in ben inneren Schloghof zu benten ift. 2mifdenraum und Trebbe find ebenfalls mit Teppiden belegt.

Der grune Borhang an ben Pfeilern ift fo einzurichten, bag er an einer ftarten und mit großer Trobbel versebenen Schnur rafd, und zwar gleichzeitig von beiben Seiten burch biefe eine Sonur gefchloffen und wieber geöffnet werben fann.

#### Erfte Scene.

Das Theater bleibt eine Beile leer, und man hort vom Schloghofe berauf lang gezogene Jagbhorner-Signale. Rachbem biefe in furgen Baufen zweimal wiederholt worben find, ericheint von linte \*) hinter ben Bfeilern (benn linte und rechte hinter ben Bfeilern werben offene Bange vorausgefett) (Bulbberg (und bald barauf von rechts hinter ben Bfeilern) (Braf Ranzau.

Gulbberg (nachbem er einen Augenblid unter bem Bogen fteben geblieben ift und rudwarte nach ber Glaethur hinaufgefeben bat, tritt er an ben Tifch, welcher linte vom Buidauer, und fo ftebt, bag bie Seitenthur binter ihm noch vollig offenen und fichtbaren Gintritt gewähren Auf biefem Tifche ift bas Schachfpiel. Er ftellt es auf, mahrent bas Sorner-Signal fich wieberholt, unb)

Graf Rangau (binten auftritt, und ebenfalle nach ber Blas-

thur hinaufblidt, ebe er Diene macht, einzutreten).

Bulbberg (ihn gewahrend und ihm entgegen ichreitent). Uh. ber gnäbigste Berr Graf also wirklich in Ropenhagen gurud! Es fei mir gestattet, ihn lebhafter noch als pflichtschuldig willtommen zu beißen.

Rangau. 3ch bante, Berr Gulbberg. Es ift mir wirklich, als fei ich erstaunlich lange entfernt gewesen, benn ich finde mich nicht mehr gurecht, jo verandert ift Alles. Bas bedeuten Dieje Bornerrufe aus bem Schlofthofe?

<sup>\*)</sup> Rechte und linke burdmeg vom Buidauer aus genommen.

Gulbberg. Die Jagb ift bereit für Ihre Majestät bie Fran Rönigin.

Ranzau. Die Frau Königin jagt?

Gulbberg. Zu Pferbe! Ein prächtiger Unblid auf englischen Roffen, die in Danemart neumodisch find. Graf Struensee findet, bag biese Leibesbewegung ber Gesundheit und ber Gesichtsfarbe zuträglich sei.

Rangau (eintretenb). Und ter König?

Gulbberg. Seine Majestät ber König spielen unter-

Rangan. Er begleitet fie nicht?

Gulbberg. Nein, das thun bie jungen herren vom hofe und Graf Struensee, ba bie Fran Oberhofmeisterin nicht reiten kann.

Ranzan. Go?

Guldberg (fich verbeugent). Der Herr Graf werben es in ber Christiansburg viel heitrer finden, als es ehebem war. Man hat feine Vorurtheile mehr, und alle Pedanteric ist verschwunden.

Rangan. Bedanterie?

Gulbberg. Das ift ber nene Ansbrud für bas, was man jouft Stifette nannte.

Rangau. So? — Dahin gehört wol auch bie Umwandlung biefes alten Empfangsales, ter jetzt wie ein

Befellichaftszimmer ansfieht?

Gulbberg. Zu Befehl, herr Graf! Wir nennen das Reformen. Die hohen herrichaften, beren Zimmer hier zusammentreffen, sehen sich solcherweise mit Leichtigkeit, und sind in leichterer Berbindung mit der Nation, da die Schlößetreppe unmittelbar hier heraufführt. Graf Strucuse sagt, dies sei der Weg zur Popularität. Will man unbeobachtet sein, so schließt man nur den Borhang, und erreicht damit eine blos repräsentative Trennung.

Rangan. Ich verstehe biesen Jargon nicht, Gulbberg. Gulbberg. Bebaure sehr. Des herrn Grafen mächtiger Schiller, Graf Struensee, wird ihn Euer Gnaben wol verständlich machen. Jedenfalls ist das Resultat ein allgemeines Wohlbefinden.

Rangan. Alfo auch bes Könige Zustand hat sich

gebeffert ?

Untbberg. Der Zustand? Der herr Graf meinen ben Kopfichmerz und die Zerstreutheit?

Rangan. Run?

Gulbberg. Diese llebelstände sind wol noch vorshanden, aber Seine Majestät spielen mit großer Geistesgegenwart Schach, und Graf Struensee meint, die völlige Heilung werde nicht ansbleiben. (Unterdest ift Prediger Lorenz von rechts hinten eingetreten.)

Rangan. Wer ift ber Mann?

Onloberg. Sabe nicht bie Ehre. Das fommt wol vor bei unfrer Popularität. — (Während er dies fagt und auf ten Bretiger zugeht, fommt Obrift von Köller durch tie Glasthur herein. Sie bleibt geöffnet, und wird von Trabanten bejett; er felbit fleigt herab und nabert fich bem Grafen Ranzau unter Berbeugung. Dies geschieht so raich neben einander, bag er vor tiesem fleht, als Gulbberg hinten zum Brediger tritt.)

#### Bweite Scene.

Graf Rangan — v. Köller — Gulbberg und Prediger Lorenz (Letterer im hintergrunde bleibent).

Rangan. Sieh ba, lieber Better! Entschuldigen Sie meine Gile, bie mich vorhin nicht anshören ließ, in welcher Beise ich Ihnen nützlich sein könne. Sie wollen zum General beförbert sein?

Röller (verbeugt fich bejabent).

Rangan. Und es bedarf nur einer Empfehlung an Graf Struenfee?

Roller (verbeugt fich wiederum bejahent).

Rangan. Struensee ift also tiefer Beforderung nicht abgeneigt?

Köller. Das barf ich wol nicht behaupten. Herr Struensee ist gegen meines Gleichen nicht sehr zworkomment; und vom Standpunkte seiner bürgerlichen Vorurtheile hat er mir bis jetzt immer Schwierigkeiten entgegengesetzt, Schwierigkeiten, tie ein Wort aus Eurem Munte sogleich beseitigen würde.

Ranzan. Seid ba nicht allzu zuversichtlich, herr von Köller. Graf Struensee thut ober verweigert nicht leicht Etwas ohne triftigen Grund, und was nich anbetrifft, so bin ich burch längere Abwesenheit ohne unmittelbaren Ginfluß auf die Geschäfte. Eure Bermögensumstände, lieber Köller, werden wol der Beförderung im Wege stehn: die Generalsstelle sordert Auswand, und Ihr habt nicht gespart.

Köller. Tergleichen hat Graf Struensee bis jest nicht eingewendet, und ich hoffe auch, gerate biesem llebelstante binnen Kurzem abzuhelsen.

Rangan. Sieh ba! Man barf also wol balt gu einer reichen Partie gratuliren?

Köller. Euch, verehrter Herr Better, barf ich wol eine Aussicht mittheilen, die allerdings noch nicht verbrieft ist, die aber anch nur verbriest werden kann, wenn ich die Generalsstelle erhalte, das heißt, wenn ich Enrer Unterstützung theilhaftig werde.

Ranzan. Darf ich ohne Zudringlichkeit um eine

nähere Aufflärung bitten?

Köller. Diese Aufflärung ist mir Euch gegenüber ein Bedürfnis. Ich bege eine lebhafte Neigung für tie schönste und einstnisreichste Dame bes Hofes, und schmeichte mir, beren Hand erringen zu können, wenn ich in Generalse uniform meine Bewerbung vortragen kann.

Rangan. Darf ber Rame zwischen uns genannt werben?

Röller. Es ift bie Gräfin von Gallen.

Rangan. Gi, bas frent mich! Demnach fehrt fich bie Sache um: 3hr brauchtet nicht vermögent gu fein, um

General werben zu fonnen, sondern mußtet General sein, um vermögend zu werben.

Röller. Zu Befehl, Herr Graf. (Bahrend ber letten Borte Ranzaus ift Gulbberg mit Lorenz in ben Borbergrund gefommen.)

Ranzan (zu Röller). Mein Antheil verbürgt Euch meine Unterstützung. (Röller verbeugt fich, und Ranzau wendet fich zu Guloberg.) Ich hoffe, Graf Struensee erscheint hier zur Morgenandienz?

Köller. Graf Struensee pflegt Ihre Majestät bie Fran Königin auf ber Jagd zu begleiten, und beren Er=

scheinen ift hier jeden Augenblick zu gewärtigen.

Guldberg. Graf Struensee haben auch, weil sie im Augenblide zu beschäftigt gewesen, diesen deutschen Prediger hierher geschick, um ihm die erbetene Audienz im Vorbeisgehn hier zu ertheilen, der Herr Minister sind also mit Auversicht hier zu erwarten.

Ranzau (zum Brediger). Das ift wol ein Irrthum! Der Herr Minifter empfängt nicht im Saale bes Königs.

Lorenz. Ich bin nach dem Marmorfaale beschieden

worden.

Gulbberg. Es hat seine Richtigkeit: Die Zeit ift theuer und wir sind über die Bedanterie hinaus! (Schon bei ben Worten "vie Zeit ist theuer" treten aus der Thur links paarweis vier Bagen, in turze Belgrode getleibet, Belgdarette auf ben Köpfen, umgeftulpte sarbige Lederstiesel mit Sporen an den Fusen, Reitpeitschen in den handen, und schreiten unverweilt durch ben Bogen, die Treppe zur Glasthure hin auf. Sobald sie aber oben sind und nach dem Schlose hinabsehen tönnen, winten sie hinab, es erhebt sich eine lebhafte Fansare der Jagenhörner, es erscheinen Viseure von unten herauf, und sie wie die Bagen siellen sich an den Seiten der Offinen Glasthur auf, während die Seiten des äußeren Baltons links und rechts zugerückt sind, und nur durch tie Tenster gesehen werden. Sobald die Pagen erschienen und die letten Worte Gulbbergs gesprochen sind, rust:)

Röller. Ihre Majestät die Königin fommen.

Rangan (halblaut zu Gultberg, mahrend fie fich ter geöffneten Ehur gegenüber aufftellen). Wo find die Kammerherren?

Gulbberg. Gehören zur Reform, und find beseitigt.

#### Dritte Scene.

Die Königin (im Reitleibe, icon mahrend ber letten Worte Guldbergs eintretend) — Gräfin Gallen (ebenfalls im Reitsleibe) — Hofbamen (bie fich fogleich vom Pfeiler links bis an die Treppe aufftellen) — (Bald barauf) ber König.

Rönigin. Wo bleibt Graf Struenfee?

Gulbberg (Die Achseln zudend). Wahrscheinlich überhäufte

Regierungsgeschäfte -

100077

Königin (ihn schon nach tem ersten Worte unterbrechend). Sieh ba, Graf Ranzau! Ich freue mich Eurer Rücksehr. Wenn Ihr wohlauf seid, solltet Ihr uns begleiten, wir jagen auf dem zugefrornen Sunde, wo wir Falken steigen lassen, Ener Freund Struensee hat uns gefährliche Dinge gelehrt, aber wo bleibt er? Herr von Köller, ich bitte! (Während sich bieser verbeugt, und nach rechts hinten abgeht, wird die Thur rechts geöffnet, man hört von innen heraus den Ruf "der König". Iwei hartschiere treten heraus, und fiellen sich zu beiben Seiten der Thur auf. Ihnen solgen hofleute, die sich gegen die Königin verbeugen, und dann zwischen Pseiler und Treppe den Hoflamen gegenüber aufftellen. Unterdes ist die Königin, ohne die Begrüßung zu erwidern, mit der Bräfin Gallen links in den Bordergrund getreten, und sagt halblaut zu dieser:)

Rönigin. Rangau ift alt geworben!

Gräfin Gallen. Gulbberg aber ift berfelbe!

Königin. Uch leiber, und (neuer Ruf "ber Konig", und ber Konig tritt ein) bie Unbern auch! (Sie geht bem Konige bis auf bie Mitte ber Buhne entgegen, unterwegs ihren handschuh ausziehenb. Sie verbeugen fich vor einander, und ber Konig füßt ihr bie Sanb. Dann begrußt er mit einer handbewegung bie herren auf der rechten Seite.)

König. Ah, Ranzan! (Sich unruhig im Rreife umblident.) Struenfee?

Königin. Er muß überhäuft sein, Jedermann ver- langt nach ihm!

König (nicht barauf horend und unverwandt auf Lorenz blidenb). Wer ift's?

Gulbberg. Gin Prediger aus Holftein, Majestät, ein Blutsverwandter bes Herrn Grafen von Strueusee. Er bringt bem Herrn Grafen Familien-Nachrichten, welche ber Herr Graf hier auguhören für nöthig erachtet, benn er hat Iben beutschen Prediger hierher gesendet —

Ronigin. Wie geht es mit bem Ropfichmerze Gurer

Majestät?

König. Buft! wuft! liebe Mathilbe. Aber ich bin

wohl - Struenjee wird helfen -

Königin. Eure Majestät jollten den jonnigen Wintertag zu einem Ansfluge benutzen, das würde ten erhitzten Kopfnerven wohlthun.

Ronig (nich wiederum überall umblident und mit erhöhter Stimme

sprechend). Warum ist Strucusee nicht zu sehn?

(Rurze Baufe.)

Königin (leife und rafch zur Grafin Gallen). Wenn ihm nichts begegnet ift, so ist sein Ausbleiben unverzeihlich!

Gallen (ebenfo). 3dy hore feinen Schritt! (Man hort

rechts hinter bem Bfeiler ben Delberuf:) Graf Struenfee!

(Rönig. Ah!

Rönigin. Endlich!

Gallen. Gott fei Dant!

#### Vierte Scene.

Graf Struenjee — Köller — die Borigen.

König (ihm bie Sand entgegenstredent). Strucusee!

Struensee (Die hand bes Königs tuffend und sich gegen die Königin verneigend). Ich bitte die Majestäten tausendmal um Bergebung! Die dringendste Nothwendigkeit hielt mich zu-rück: Sendung auf Sendung aus der Stadt bestürmt mich seit Sonnenaufgang, ganz Kopenhagen ist in Bewegung, ist in thörichter Bewegung. D die Menschen sind blödsichtige Geschöpfe, denn die Gewohnheit nur ist ihres Unges Stern!

helft ihnen auf ungewöhnlichem Wege, und sie empören sich gegen Such wie gegen ihren Teind!

Rönig. Empören?

(Königin. Was ist?

Gallen. Weh uns!

Rangan (einen Schritt gurudtretent). Bas giebt's?

(Gulbberg. Emporung!

Struenjee. Ja, Empörung bereitet sich gegen alle bie humanen Magregeln, welche bes Königs Regierung in letter Zeit angeordnet hat.

Königin. Gine Wiederholung bes Anfruhrs ber

Garben?

Sulbberg. Des Zugs ber Matrojen nach Sirschholm? Struensee. Noch ist es nicht so weit, noch schleicht ber angezettelte Aufrnhr zusammenhangslos umber —

Rönig. Wer hat ihn angezettelt?

(Paufe.)

Struen fee. Befiehlt ber König, daß ich bas traurige Bort öffentlich ausspreche?

(Paufe.)

Ronig in. Der Rönig befiehlt es! Ber stiftet Auf-ruhr in Ropenhagen?

Struenjee. Der Abel Danemarks!

Stanzan. Graf Struensee!

Röller. Graf Struensee!

Gulbberg. Sagt nicht ber Abel Dänemarts, jagt vielmehr: ber beutsche Abel!

Struensee. Rlingt bies beffer?

Gulbberg. 3a.

Königin. Diesem Unwesen muß mit Energie ein Ente gemacht werten ein für allemal — habt Ihr alle Bor-

fehrungen getroffen, Graf Struenfee?

Struensee. Sorgt nicht, königliche Frau! Seit ich bas Zeughaus und die Christiansburg mit Kanonen bepflanzt habe, ist an eine Wiederholung der Scenen von hirschholm nicht zu benken, und weil ich weiteres thun

will, nuß ich mir heut bas Glück ber Jagbbegleifung verssagen. Ich will hinüber in die Stadt, ich will unter sie treten, ich will ihnen vorhalten, was ich für sie gethan, ich will ihnen schilbern, wer ihren Sinn und ihr Urtheil verwirre, wer sie zu Undank und Ungebühr verleite!

Gallen. 3hr fett Euch aus, Graf Struensee!

Königin. Ihr vergebt Eurem Ansehn! Wer unter= handelt, der bekennt sich als schwach ober schuldig! (Die Gräfin Gallen geht nach bem hintergrunde und winft mit ter hand nach bem offenen Zimmer bes Königs, es erscheint ein Diener, bem fie leise einen Auftrag zu geben scheint, und ber sich nach zustimmender Verbeugung nach hinten entfernt.)

Struensee. Ja, ich bin schuldig! Ich habe die Menschen für gut und dankbar gehalten, das Volk für brav —

Bulbberg. Das banifche Bolt ift brav!

Struensee. Mag sein, aber gebankenlos ist es, so wahr die Sonne scheint! Gelöst hab' ich ihm eine Fessel nach der andern — o komm, Better Lorenz, reich mir Deine Hand, daß die Erinnerung an deutsche Treue meinen gestengten Sinn aufrichte! Nicht wahr, bei uns daheim ist der Undank ein Laster?

Loreng. Das ift er überall, Friedrich!

Struensee. Erlauben Sie, Majestäten, baß ich Ihnen meinen Jugendlehrer vorstelle.

Rangau (für fich). Wie unschicklich!

Struensee (ohne fich zu unterbrechen). Den bravsten Mann meiner Heimath, ber ben Sinn für Gerechtigkeit in mein Berg gepflanzt hat. Seine Aufunft ist mir ein Zeichen meines alten Glücks.

Loreng (für fich). Weh und!

Struensee (ohne fich zu unterbrechen). Er wird mir Kunde bringen von meiner Mutter, an beren Leben bas meinige gefnüpft ift wie bas Licht an die Sonne.

Loreng (für fic). Allmächtiger Gott!

Struenjee (ohne fich zu unterbrechen). Und jo ftromt johon bie Berührung feiner Sant nene Kraft mir in Leib

und Seele, wie man vom Riefen Antaus ergablt, baf er unbesiegbar gewesen, sobald er nur mit einer Tuffpite ben Erbboben berührt habe.

Rönig. Sind wir nicht im Januar?

Bulbberg. Es ift heute ber 16. Januar.

Rönig. Der Januar ift mir gefährlich: meine Mutter gebar mich im Januar -

Struenjee. Aber gnabigfter Berr!

Ronigin. Welch ein Gebante!

Gallen. Entfetlich!

Rangau. Entfetilich!

Gulbberg. Majeftat!

Rönig. Und mein Bater ftarb, Bulbberg, mann mar's? Bulbberg. Bor feche Jahren am 14. Januar.

Rönig. 3m Januar!\*) (Baufe.)

Struenfee. Der Aberglaube ist ein eigensinnig Spiel bes Bergens mit bem Ropfe, gestatten wir bem Spiele nicht allzu große Macht. Rüchtern angesehn ift ber Wiberftand gegen unfre Regierung von feiner Gefahr, und Die Runft bes Regierens gewinnt an Reiz, je mannigfaltiger sich tie Opposition entwidelt!

Guldberg. Wie in Polen! Königin. Das wäre ein traurig Vorbild!

Bulbberg. Die neuften Borfalle in jenem Lande bestätigen nur zu fehr bie Unficht Gurer Daiestät.

Rönigin. Belde Borfalle, Graf Struenjee?

Struenfee. Gure Majestät wiffen, bag ber ruffifche Befandte unfrer Regierung abgeneigt ift, und ba Berrn Guldbergs Mittheilungen wol aus Diefer Quelle fliegen, jo hat er bie Runde voraus.

Rönig. Was ift, Bulbberg?

Gulbberg. Der Konig von Polen ift bes Abends in ber gehnten Stunde vom Rangler Czartoryefi nach feinem Balafte unterwegs gewesen. Die Reiterescorte, welche ben

<sup>\*)</sup> Bor und nach jeber Rebe bes Ronigs burch's gange Stud binburch immer eine turge Paufe und große Stille.

Laube, Dram. Berte. V.

Wagen bes Königs fouft zu umgeben pflegt, hat Diesen Abend gefehlt, mir ein Abjutant und ein Bage find beim Ronige gemejen, und nur zwei bemaffnete Beibuden und zwei Bagen mit Fadeln haben binten auf gestanden. Die Fadeln haben einem harrenten Saufen Confoderirter gum Angriffe gelenchtet, ben fie am Balais tes Bifchofs von Krafan auf ben Wagen unternommen haben, und jo haben bie ant gezielten Schuffe morberijd, eingeschlagen, ber Ruticher und die Beibuden find niedergeworfen, ber Bage, ber Ubjutant, ber Ronig felbst find von ben Augeln getroffen worben, ja man hat ben König aus bem Wagen geriffen, zwischen zwei Bferde genommen und in vollem Trabe ans Warschau hinausgeschleppt. Man wußte noch nicht, ob er bes Todes fei, ba man bis jetzt nur einen feiner Schuhe, ber im Roth steden geblieben mar, und jeinen blutbefledten But gefunden batte - jo mannigfaltig wird bie Opposition in ienem Lande.

(Paufe.)

Königin. Dies ift abschenlich, und beutet auf große Fehler. Wehe bem Könige, ber bie Majestät so weit verstoren hat! Ein König ohne moralische Macht und gebietenben Muth ist ein machtloser Schatten — zu Pferbe, zu Pferbe! Solche Eindrücke lähmen tie Seele! (Sie wendet sich nach hinten, Gräfin Gallen und Struensee folgen ihr, Struensee spricht leise zu ihr.)

Rangan. Wollen Eure Majeftät nicht auch an bie friiche Luft? (Der könig macht eine ablebnente Bewegung.)

Gulbberg. Gott ichute Danemart! Seine Ronige haben nichts gemein mit benen von Polen!

Königin (an ber Treppe umtehrend und zum Könige eilend). Bergebung, Majestät, daß ich ohne Abschied und so heftig scheiben wollte. Wir sind alle überreigt, und Jeder hat dem Andern zu vergeben. Bergebet mir.

(Der König ergreift ihre Sant und fie fpreden weiter, während Grafin Gallen ben von ihr ausgesendeten und jest zurudfehrenden foniglichen Diener, ber ihr jest beim Zurudfehren bis in ben Vordergrund gefolgt ift, angehort und fonell verabschiebet hat. Diese Verabschiebung findet in bem Augen-

blide ftatt, ale bie Ronigin ihre letten lauten Worte fpricht, und Grafin Gallen, Struenfee minfent, welcher beim Burudfebren gur Rechten ber Ronigin geblieben ift, ipricht ibre folgente leife Rebe unmittelbar nach bem letten Worte ber Ronigin, fo bag feine Baufe entftebt. Gie geht linfe

in ben Borbergrund und Struenfee folgt ibr babin.)

Gallen. Bagt Euch nicht in Die Stadt binüber. Graf, meine Erfundigungen lauten, daß bie Migvergnügten es auf Ench gemüngt haben. Aber trefft Anftalten gur Sicherheit, Diejem Balafte felbit foll ber Bolfofturm gelten.

Struenfee. Man übertreibt Euch bie Dinge, Grafin Gallen. Brandt forat gegen bas aufgeregte Novenbagen. und ein gesammelter Andrang ber Aufrührer ift uns fast erwünscht. Sie baben uns in Siridholm ichwach gesehen, und es thut noth, ihnen die Spite zu bieten. Bon Bebrobtsein ter Christiansburg fann auch gar nicht die Rede fein, benn unfre besten Truppen halten die wenigen Zuaange befett.

Gallen. Struenjee, 3br fühlt Euch zu ficher, 3br

traut jogar Gulbberg!

Struenfee. Gulbberg ift ranh und bitter, aber nicht falsch.

Gallen. Er ift ein Dane gegen Endy, gegen und alle, die wir aus Dentschland ftammen!

Struensee. Das war er ftets!

Gallen. Möchte Gure Corglofigfeit nicht blos aus Eurer Grofinnth ftammen - und noch Gins! Schütt mid vor Obrift Röller! Rangaus Rudfehr erhöht feine Bubringlichkeit; Die Königin fieht nach Ench -

Rönigin. Die Jagbluft ift verschencht, wir wollen babeim bleiben und ber Melandvolie ihr Recht gewähren!

Struenjee. Ich beschwöre Eure Majestät, dies nicht zu thun! Die Bewegung in frijder Luft ift Euch beilfam, und bas Mastenfest beut Abend beijcht frijde Merven.

Rönigin. Unter jo miflichen Umftanten thaten wir beffer, es abzusagen!

Struensee. Das mare ein Zugeständniß an bie

Mifvergnügten, das hieße ihren hirngespinnsten eine Lebendigkeit und Wichtigkeit zugestehn. Wenn Eure Majesstät in gewohnter Weise durch die Stadt sprengen, und am vorbereiteten Feste nichts geändert wird, so ist dies ber wirksamste Widerstand, weil es der stolzeste ist.

Ronig. Durch bie Stadt fprengen? - Sprach nicht

vorhin Jemand bavon, die Stadt fei unruhig -?

Struenfee. Bewiß nicht in tem Grabe, um bie

Burbe ber Majestät im Geringsten zu verleten.

Rönigin. Wohlan benn! Struensee hat Recht. Wer weicht, bekennt sich schwach. Es werbe nichts geandert in ber Tagesordming. Gott fcuite Eure Dajeftat. (Sie reicht bem Ronige die Sand, und biefer geleitet fie bis gur Treppe, Struenfee führt bie Grafin Ballen, Roller, Rangau, Bulbberg, Loreng folgen bis an bie Bfeiler, Abichiedeverbeugungen an ber Treppe. Ale bie Ronigin oben ericeint, wiederholt fich bie Fanfare ber Jagbhorner, Die Bagen geben voraus ab, die Coldaten an ben Fenftern prafentiren bas Bewehr, und man bort die Trommeln wirbeln. Sobald bie Ronigin verschwunden ift, wendet fich ber Ronig, und verabidiebet mit einer Sandbewegung bie Sofleute; biefe entfernen fich linfe und rechte, ale ber Ronig wieber burch ben Bogen eintritt. Bahrent ber Ronig linfs nach bem Tifche fdreitet, anf welchem bas Schachbrett, und Bulbberg binqueilt, ben Geffel gu ruden. Struenfee aber, bem im Sintergrunte verbleibenten Lorens minfent, fich anschieft, bem Ronige bie Abicbiebeverbeugung ju machen, fagt wie alles Folgende halblant gu ibm)

Graf Rangau. Auf ein Wort, Graf Struenfee.

Struenser (halblaut wie alles Volgende, ausgenommen bas, was ber König und Guldberg sprechen). Ift es bringent, Herr Graf? Mich rufen die bedrohlichen Nachrichten —

Rangan. Es ift bringend.

Struensee. Dann übernehmt Ihr wol, Obrist von Köller, eine genaue Recognoscirung burch bie Stragen, welche bie Königin passirt.

Roller. Bu Gurem Dienft, Excelleng. (Er blidt fragent auf Rangau, biefer nicht leicht mit bem Saupte und Roller geht ab burch

tie Glasthur.)

Struensee. Ich bin sogleich zu Euren Diensten, herr Graf! (Er geht zu Lorenz.) Erwarte mich, lieber Better, in meiner Wohnung. Ich sehne mich, Deine Nachrichten

aus ber Heimath anzuhören, und ich komme, sobalt ich einen Augenblick frei bin.

(Boreng rechts binten ab.)

#### Fünfte Scene.

Der König (Schach frielend mit) Guldberg — Ranzan — Struensee.

Struenjee (fortwährend Alles halblaut). Wenn's End, aljo genehm ift, Herr Graf, beurlanben wir uns bei Seiner Majeftät.

Rangan. Ich habe ben König noch nicht gesprochen, und mas ich Euch zu sagen habe, kann hier erledigt werden. (Er geht in ben Borbergrund rechts.)

Struensee (ihm folgend). Ich bin gang Dhr. Ranzan. Ihr steht am Abgrunde, Struensee.

Struenfee. Reben Guch, Berr Graf?

Rangan. Wohl, ich will biese leichtsinnige Wendung ernsthaft nehmen, ich will neben Euch stehen, wenn 3hr auf mich hören wollt.

Struenjee. 3d bore.

Rangau. Struensee! Als ich Ropenhagen verließ, war bas Reich in hoffnungsvoller Einigfeit, und es war ein Streben forischreitenber Berbesserung im Gange, bem Jebermann mit Vertrauen entgegen fam

Struensee. Weil Jedermann einen Fortschritt, eine

Beforderung für feine Perfon babei erwartete!

Ranzan. Man segnete mich, bag ich bem Leibarzte bes Königs, einem ungewöhnlich begabten Manne, die Hand geboten, baß ich Struensee zum ersten Minister empfohlen hatte — seit gestern Abend bin ich zurück, und ans allen Ständen bereits haben mich bie Unzufriedenen bestürmt mit Rlagen und Vorwürsen.

Struensee. Giebt es eine Regierung, die nicht von Ungufriedenen und Rlagenden bestürmt würde?

Rangan. Rein, es Allen recht zu machen, ift über

menfchliches Bermögen.

Struensee. Gelingt es boch dem Schöpfer der Welt nicht, es Allen recht zu machen: der Eine will Sonnenschein, wenn der Andre Regen will, und der Tag bringt weder Sonnenschein noch Regen und der Eine wie der Andre ist unzusrieden.

Ranzau. 3hr habt aber bas Unglaubliche bewertstelligt, Struensee, 3hr habt es Reinem recht gemacht, und Jedermann ift mit Eurer Regierung unzufrieden,

Ihr habt gar feine Partei, Ihr fteht allein.

Struensee. Kann ein anfgeklärter Staatsmann mir zum Vorwurf sagen, ich habe keine Partei? Ift eine Partei vereinbar mit unparteiischer Gerechtigkeit? Nein, ich habe keine Partei, benn ich will gerecht sein ohne Ansehn bes Standes und ber Person.

Rangan. Lieber Frennt, bas ift ein idealischer Standpunkt für ben Schriftsteller; Ihr seid aber nicht mehr Schriftsteller, Ihr bedürft ber Zustimmung bes Landes, wenn Ihr wirken, wenn Ihr bestehen wollt. Ist es tingendshaft, baß Ihr Alles, was Ihr besitzt, ben Armen gebt?

Struenjee. 3a.

Ranzan. Nein. Ihr macht Ench bann selbst arm und vernichtet Euch. Wer ba wirken will in ber Welt, muß zuerst sein eignes Bestehen sichern. Höret auf mich, Struensee, noch ist es vielleicht Zeit. Ihr habt ben Abel zurückzesetzt, und ben Bürgerstand gegen ihn begünstigt. Ich sinde es ehrenwerth, daß Ihr Eures Herkommens eingebenk geblieben seid, aber ich warne Ench vor llebertreibung! Ihr seht jetzt, daß bieser Bürgerstand Euch mit Undank lohnt, und baß er sich gegen Euch zusammenvottet —

Struensee. Weil ich ihm schlechte Gewohnheiten verbieten ungte, um ihn für Höheres würdig zu machen!

Rangan. Wohl, ich will Gure Absicht nicht tabeln,

aber ich will Eure Sandlungsweise milbern. 3hr mochtet Recht haben, ftrengere Rucht unter ben Matrofen einzuführen. aber 3hr thatet es zu harich, und ber Aufstand, welcher nach Birichholm tam, war die Folge bavon. Ihr mochtet Recht haben, Aenterungen im Militair vorzunehmen, aber 3hr ändertet zu rudfichtslos, und ber Goldatenaufstand in Ropenbagen mar die Folge tavon. Jeber Aufstant ift ein Zengnift. baß bie Regierung Kehler begangen bat, wenn auch ber Aufftant gegen Die befte Absicht ber Regierung gerichtet ift und wenn er auch ein zweifellojes Unrecht bleibt. Die Runft ber Regierung ift bie Kunft zu handeln. In Gurem ietigen Gange madit Ihr Euch Diese Runft unmöglich. Die gebornen Bertheidiger bes Bestehenden, ben Abel, habt 3hr bem Königehause entfremdet, habt 3hr beleidigt, ber Abel verläßt Euch. wenn ber Sturm losbricht. Mit ber Berföhnung bes Abels alfo mußt 3hr aufangen, wenn 3hr ben verlorenen Salt wiedergewinnen wollt, und ich beschwöre End, meinen Rath bafür anzunehmen und zu befolgen.

Struenfee. Und was rathet 3hr?

Ranzan. Ich muthe Euch nicht auffallende Schritte zu; mit fleinen, nuscheinbaren Zugeständnissen mögt Ihr einlenken — bie beleidigende Zurücksetung gegen die Königin Witwe und beren Sohn auf Fredensburg musset Ihr einstellen!

Struenfee. Und bod balt fie in ihrem Schloffe

Fredensburg bas Beerlager meiner Feinde.

Ranzan. Gebt Ihr ber Dame nicht Beranlassung genug? War es anständig, ich kann nicht blos sagen war es klug, die Königin Witwe und deren Sohn aus der Theaterloge zu verweisen und den leichtsinnigen Grasen Brandt hineinzuführen zum Spott des königlichen Hauses? D, Struensec, mit Höflichkeit unpolitisch handeln, das ist ein verzeihlicher Fehler! Aber mit Unhöflichkeit unpolitisch handeln, das ift unverzeihlich!

Struenfee (lachent). Darin mögt 3hr Recht haben. -

Brandt bat bie Schult baran.

Ranzau. Und Brandt ist Ener bojer Genius! — Ihr habt ferner ben Staatsrath aufgehoben, und bie Ebelsten bes Landes, Männer wie Thott, Moltke, Reventlow, Rosenscrant mit einer verächtlichen Handbewegung vom Throne entfernt!

Struenfee. Beil fie mit ariftofratifchen Intereffen

den Thron beschränken wollten!

Manzau. Wollt Ihr benn Despotismus? Ober ift es weniger Despotismus, weil Ihr ihn mit bürgerlichen Ibeen auspolstert? Aber wir sprechen nicht von wissenschaftlicher Politik, wir sprechen von persönlichen Zugeständnissen. Diese Evellente müßt Ihr wieder ins Schloß ziehen!

Struensee. Das konnte ich nur, wenn ich sie wieder

mächtig machte, und bas barf ich nicht.

Rangan. Warum burft Ihr nicht?

Struenfee. Weil meine Grundfate es verbieten.

Ranzan. Als ob Grundfate die Höflichkeit ausichlöffen! Ich verlange ja nicht, daß Ihr den Staatsrath wieder errichten follt!

Struensee. Dhne diese Wiedererrichtung fommen

iene Berren nicht in die Christiansburg.

Ranzan. Nicht boch! Jeber Migvergnügte greift nach einem Strohhalme, ber wie Hoffnung aussieht. Zeigt an unbedeutender Beförderung zweier oder dreier Stelleute, daß Ihr Eurem Vorurtheile gegen den Abel entsagen wollt, und alle die migvergnügten Stelleute hoffen wieder und nähern sich. Da ist gleich eine unverfängliche Gelegenheit: mein Vetter Obrist von Köller hat mich um Fürsprache bei Euch gebeten. Er will zum General befördert sein.

Struenfee. Er hat fein Talent zum Generale.

Rangan. Warum nicht?

Struensee. Er ist ohne Kenntuisse und er ist roh; Köller hat alle schreienden Abelssehler und nicht einen Abelsvorzug.

Rangan. Co? Ift er nicht tapfer?

Struensee. Die Gemeinen ber aufgelösten bänischen Garbe waren alle tapfer und beshalb boch nicht von Abel. Nein, herr Graf, mit Köller kann ich nicht beginnen. Obenein sehlen ihm auch die Gelbmittel zu einer Generalsstelle. Ihr wißt, daß ich die Besoldungen herabgesetzt habe, und boch macht eine Generalsstelle in Kopenhagen Auswahl nöthig.

Rangan. Demnach begünstigt Ihr Die Reichen -

Struensee. Der himmel bewahre mich! Ich würde gern eine Geldzulage für biese Stelle bewilligen, wenn ein verdienstwoller unbemittelter Mann damit zu bekleiden wäre, aber Obrist von Köller hat weder durch Bermögen noch durch Berbienst Anspruch barauf.

Rangau. Wenn er nun aber zu Bermögen fame, und zwar durch bie Stelle felbft zu Bermögen fame?

Struenfee. Wie bas?

Rangau. Wenn er eine reiche Frau baburch gewänne?

Struenjee. Ah, Grafin Gallen -?

Rangau. Bum Beifpiele.

Struenfee. Gie liebt ihn nicht.

Rangau. Wigt Ihr bas jo genau?

Struenjee. 3a.

Ranzau. Gi! Darüber sind jonft nur Liebhaber genau unterrichtet, und ich wußte nicht, daß man Guch biese Liebschaft nachjagte —

Struenjee. Conbern?

Ranzau. Sondern?! Besteht 3hr barauf, bag man Euch eine andere nachsage?! Zum Hosmanne seid 3hr verdorben, Struensec. Lassen wir das. Wenn Gräfin Gallen von Röller heirathet, wird Oberst Röller dann General?

Struenjee (laut). Rein.

Rangan. Struenfee!

Struensee (laut). Sie heirathet ibn nicht, und er wird nicht General!

(Der Ronig fieht auf.)

Rangau. Mäßigt Euch, 3hr ftort ben Rönig. König. Struensee!

Struenfee (gum Ronige gebenb). Eure Majeftät wollen verzeihen, die Berhandlung über Staatsgeschäfte hat uns erhipt.

Ronig (fieht ibm eine Beile ftarr ins Beficht, wendet fich bann wieber jum Schachfpiele, gieht eine gigur und fagt): Gardez la reine !

Gulbberg. Richtig! Das führt aber fehr weit, und bringt: Schach bem Könige!

Rönig. Dho!

Struensee (fic wieder zu Ranzau wendend und halblaut iprechend). Entschuldiget, Gerr Graf, wenn ich mir die weitere Unterredung vorbehalte.

Rangan. Und Ihr beharrt auf Berweigerung meines

Gejuchs?

Struensee. Ich würde mich sehr freuen, wenn Graf Ranzan etwas Anderes von mir verlangte.

Rangau (etwas lauter). Ich bestehe auf meinem Besuche

für Obrift Röller.

Struensee (ebenso). Ich bestehe auf meiner Weigerung. Rangau. Ihr stoft bie hand von Euch, die Euch

vielleicht zum letzten Male geboten wird?

Struensee (noch lauter). Es ist nicht die Hand meines würdigen Gönners Ranzau, die um Lohn für einen versteinstlosen Vetter, die um Nepotismus mir entgegengestreckt wirb —

Rönig (hat wieder aufgefehen).

Gulbberg. Graf Strueusee stört Seine Majestät ben König!

(Man hört ftarten Trommelwirbel.)

#### Sechste Scene.

Dbrift Röller (ericeint oben burch bie Glatthur) - bie Borigen - fpater bie Pagen.

Struensee. Was bedeutet ber Trommelwirbel, Obrift von Röller?

Köller (aufgeregt). Die Truppen bes Schlosses werben unter's Gewehr gerusen, weil Ihre Majestät bie Königin beleibigt worben und in vollem Rosseslaufe vor auf-rührerischen Bolfshaufen in ben Schloshof geflüchtet ift.

Rönig (haftig aufstehent).

(Struensec. Die Königin?

Manzan. Beleidigt? Bulbberg. Geflüchtet?

Rönig. Die Rönigin beleidigt? Webe bem, ber's that!

Bulbberg. Und bem, ber es veranlagte!

Struenfee. Gie ift unverlett?

Bulbberg. Rein, ihr Unfehn ift verlett.

Struensec. Zu ihr! Und bas fliegende Corps soll zu Pferbe steigen, Obrift, Die Frevler zu greifen. (Will geben.)

Ronig. Salt ba! Ergählt, Dbrift!

Köller. Als Ihre Majestät vor mis durch die Straßen ritt, zeigten sich schon überall trohige Gruppen der Kopenshagener, die träg und widerwillig oder gar nicht grüßten. An der Zollbude dranßen aber lärmte der zahlreichste Hause, und als Ihre Majestät an der abschissississe Settle, die auf den gestrornen Sund hinabsührt, ihr Pferd in Schritt setzte, trat ein verwegener Kerl aus dem Hausen, griff in die Zügel, und rief Ihrer Majestät achtungslos eine Nede zu, die wir im Gesolge nicht verstehen konnten, da die Königin nus ein wenig vorgeeilt war. Aber das zustimmende Geschreites Hausens ließ uns keinen Zweisel über die Bedeutung der Worte, es waren Schmähworte gegen die Königin nut —

Struensee. Und Ihr rittet bie Frevler mit Euren Roffen zu Boben ?!

König. Still! — Und —?

Köller. Und Schmähworte gegen Graf Struensee, ben "Doctorgrafen", wie ber Haufe ihn nannte. Che wir noch einsprengen konnten, hatte bie Königin mit ihrer Reitsgerte auf ben verwegenen Kerl geschlagen, bie Zügel befreit

und das Pferd gewendet, sie war zornesroth, und ihr rasches Umkehren und Zurücksprengen verhinderte uns, den Aufrührern eine Lection zu geben. Das Roß der Königin setzte mitten unter uns hinein, und verwirrte das Gefolge, sogar die Falkeniere kamen dergestalt ins Gedränge, daß mehrere die Falken fahren ließen, und über Kopenhagen freisen jetzt ziellos die Jagdvögel. In vollem Galopp und in Unordnung sprengte Alles nach der Christiansburg zurück.

König. Und die Königin? Struensee. Die Königin?

Röller. Sie war tobienbleid, geworden, und fank unten im hofe ohnmächtig ber Gräfin Gallen in bie Arme! (Die Pagen erscheinen — Struensee, ber bei ben letten Worten bie an ben Bogen geeilt ift, bleibt stehn, und als bie Königin gestüht auf bie Gräfin Gallen oben erscheint, ruft)

Struensee. Die Rönigin fommt! Gie lebt! (Allgemeine Stille.)

Rönig (einige Schritte ihr entgegeneilend und fie mit ber Sand grußend, bleibt ftehn und fagt) Gie lebt trot Struenjee! — Struenjee hat an verantworten, was ihr begegnet ift.

#### (Borhang fällt.)

(Das Orchefter fpielt nur einige Tatte in langen, ftarten Strichen, und ber Borhang erhebt fich wieber.)

## Bweiter Mct.

Diefelbe Decoration; ber Borhang zwischen ben Pfeilern ift aber geschloffen.

#### Erfte Scene.

König — Königin — Gallen — Struensee — Ranzau — Köller — Gulbberg. (Der König ift im Begriff bie Königin in beren Gemächer links zu führen. Sie ift noch im Neitcoftum, ba biefer Act sich in ber Zeit fast unmittelbar an ben ersten schließt.)

Struensee (zur Königin, mit Barme). Wenn Eure Majestät mich hören wollten, Sie würden mir vergeben. Es giebt nichts Schmerzlicheres, ja Demüthigenderes für Struensee, als die Ungnade seiner Königin.

Königin. Wir haben noch nie einem Angeklagten Gehör verweigert. (Sie geht ab mit bem Rönige, nachdem fie ihm eine einkabende Bewegung gemacht hat, bie barauf zu beuten scheint, baß er ihr folgen fonne. Struensee fast es so auf, verbeugt fich bankent, und bietet ber Grafin Gallen seine Sand, um sie bem foniglichen Paare nachzuführen.)

Gallen (ergreift seine Hand lebhaft, und führt ihn einige Schritte abwärts von der Thür. Alles Folgende wird sehr rasch gesprochen). Ich beschwöre Euch, Graf Struensee, verliert nicht noch länger die wichtigste Zeit. Trefft Anstalten gegen den Aufruhr, che es zu spät ist. Die Verzeihung der Königin bleibt Euch ja nicht aus, und ist Euch um so sichrer, je rascher Ihr Kopenhagen in Nuhe und Ordnung bringt.

Struenjee. Bögert nicht, Gräfin! Be rajcher mich bie Rönigin frei fpricht, besto rascher -

Gallen. Ich werbe unterbeg für Euch fprechen, eilt

nur, bas Dringenofte gu thun!

Struensee. Brantt jorgt für Kopenhagen! Und ich fürchte es nicht. Es giebt nichts Dringenderes für mich als bie Berzeihung ber Königin!

Gallen. Bahrhaftig?!

Struensee. Ich fann nichts benfen und nichts thun,

bevor fie mir vergeben hat.

Gallen (ihn eine Beile foweigiam anblident). Weh und, wenn Gure Feinde Recht haben! (Gie geht eilig mit ihm tem toniglichen Baare nach.)

#### Bweite Scene.

Rangan - Röller - Guldberg.

Gulbberg (ibm nadsehent). Und nun sage man noch, es sehle bem Grafen bie nöthige Herzhaftigkeit! Er fann schwärmen, mährend ber Thron in Gefahr ift. Das ist boch ein ächter beutscher Landsmann, herr Graf!

Rangan. Die Königin Witwe scheint Recht zu haben

mit ihrer leifen Anklage.

Röller. Er liebt tie Ronigin!

Guldberg. St! Herr von Röller, wenn bas ber König hörte!

Röller. Er hört es nicht, auch wenn man's vor

ihm ausspricht.

Gulbberg. 3hr seid im Irrthum! Die traurige Krankheit unsers königlichen Herrn ift nicht zu berechnen. Zuweilen ist sein Kopfschmerz so anhaltend und betäubent, taß Stunden lang Alles spurlos über ihn hinzieht, und daß er nichts vernimmt als zusammenhangslose Worte. Aber kein Mensch fann vorhersagen, wie start oder wie lange ber

Drud auf fein Saupt und auf bie Berftandniffrafte bauern werte, plötlich und unversehens bebt fich bie fchwere Wolfe von feinem Birn, plötlich und unverschens versteht er Alles, jelbst bie feinste Beziehung, und er ift bann auf einmal ber flar bestimmente Berr mitten unter une. Denn fein Beift ift nicht geftort, fonbern nur gebannt. Gein Beift scheint im Gegentheile unter ber erzwungenen Rube all feine Kräfte eng zusammenzuhalten, benn in ben Augenbliden ber Freiheit ift er mächtig und foniglich. Und Gins, meine Berren, ift besonders wunderbar, und ich mache Euch Eurer (zu Köller) Menferung wegen barauf aufmertfam: Zwei Ramen find's, die stets befreiend auf ihn wirfen, es find bie Ramen ber Königin Mathilbe und - Strueniees. Bas 3hr in Gegenwart bes Königs von biefen zwei Berfonen fagt, bas ermäget wohl, benn bas müßt Ihr vor bem Könige gründlich perantiporten.

Köller. Run, ich habe nichts zu fagen, wenn mich Struensee zum General macht.

Rangan. Das thut er nicht.

Röller. Wie?

Ranzan. Er hat mir's bergestalt abgeschlagen, baß 3hr hoffunngslos barauf verzichten mögt, so lange Struensce am Ruber ist —

Röller. Strueniee ?!

Onloberg. Das fann ein langer Bergicht fein, tenn Struenfee ift 35 Jahre alt!

Soller. Der Emportommling!

Rangan (zu Gulbberg). Und Ihr meint, er sei auf

Lebenszeit am Ruber?

Guldberg. Er war und ift Leibarzt bes Königs. Kann er ben König heilen, jo hält ihn die Dankbarkeit bes Königs, kann er ihn nicht heilen, jo bleibt er als Urzt bes Königs nnentbehrlich.

Rangan. Guldberg! 3hr seib ein kluger Mann, und 3hr seib unzufrieden wie wir, unzufriedener als wir mit bem Treiben Struensess —

Gulbberg. Ich wüßte nicht, daß ich dies jemals geaufert hatte!

Rangan. 3hr werdet uns bie hand bieten, wenn es gilt, Sant ans Wert zu legen.

Röller. Der freche Doctor muß gestürzt werden!

Gulbberg. Er brauchte aber nicht geftürzt zu werden, wenn er Such zum General machte! Und kann er nicht mergen thun, was er heute verweigert hat?

Ranzan. Seib unbesorgt, bas thut er nicht, er ift principientoll, und Obrist von Köller sindet seinen Generalsstab sichrer, wenn er sein Regiment für uns commandirt.

Röller. Das werb' ich.

Ranzan. Zögert nicht, Guldberg! Der entscheibenbe Angenblick naht mit reißenber Schnelle. Der Aufruhr schreitet unaufgehalten, in der nächsten Minute kann er an die Pforten dieses Schlosses donnern. Diese Pforten sind bewacht durch Köllers Regiment, und Struensee, offenbar von einer heftigen Leidenschaft geblendet, versäumt jegliche Borkehrung, es gilt rasches Handeln, und ehe die Sonne untergeht, kann Alles vollbracht sein. Wenn der König die Unmacht Struensees gegen den Anfruhr erkennt, wenn er von uns und von Euch besonders hört, daß der Aufruhr nur Struensee gelte, wenn er sieht, daß wir den Aufruhr bannen, sobald der König die Macht in unse Hangtuhr bannen, sobald der König die Macht in unse Hangtuhr bann, Guldberg, ist Struensee gestürzt! Schlagt ein!

Gulbberg. Dann wird Struensee vielleicht gestürzt, benn ein Auflauf in Kopenhagen ist noch weit entfernt von einem Sturme auf die Christiansburg, und diese ist viel besser geschützt als Ihr glaubt — bas Zeughaus ist mit Kanonen und Kartätschen gespiett, und der Commandant des Zeughauses gehorcht ihm, das sliegende Corps ferner gehorcht ihm, und während er hier sorglos ben Regungen seines Herzens nachgeht, hält sein Busenfreund Graf Braudt sicherlich alle Vertheidigungsmittel in Vereitzichaft —

Röller. Reineswegs, Graf Brandt ift auf die Bets=

jagt geritten und fehrt vor Abend nicht heim!

Gulbberg. Bift 3hr bas fo gewiß? Ber in Ropenhagen fteht ein für ben burchtriebenen, furchtbar beweglichen Grafen Brandt, ben rechten Urm Struensees! Er guichtet bie verhaften englischen Pferte, fonnen seine schnellen Reiter nicht längst unterrichtet und zu fliegender Rückfehr bewogen haben? Das weiß Struenfee vortrefflich, und beshalb fümmert er fich nicht um Straffenlarm. Wenn Eure Absichten, hodgeborne Berren, verlautbaren, jo fonnt 3hr trot Aufruhr und Röllers Regiment gefangen und tes Hochverrathes angeklagt sein, noch eh' die Sonne untergeht. (Pause; Gulbberg entfernt sich einige Schritte zur Seite.)

Rangan. Guldberg! Ener Witerstand zwingt mid, bas auszusprechen, mas ich am liebsten unberührt gelaffen hatte zwischen und: 3hr haft bie Deutschen!

Bulbberg. Wer fagt Euch bas?!

Rangan. Ihr zögert, ben beutschen Struensee gu fturgen für andere Dentsche. Ich verarge Ench bies keinesweges, aber ich mache Euch aufmerksam, bag Ihr in solchem unter= ichiedslofen Saffe gegen bie Deutschen Ener Biel, nämlich eine rein banische Regierung, nicht erreichen könnt. Alle fundigen Staatsmänner Danemarts find feit langer Zeit . und find jett Deutsche: Wenn Ihr bie Bernftorff, Moltke, Reventlom, Schimmelmann, Sold von banifcher Regierung ausschließt, mas wird aus Dänemart?! Begnügt Euch junadit mit unferm guten Willen, bas Danifche zu Ehren und zu innrer Bedeutung zu bringen. Ich für mein Theil mißbillige Struenfees beutsche Neuerungen, ich migbillige es, baß alle Regierungsschriften bentich abgefaßt werben, baß ber Dane sid in bentscher Sprache an feinen Ronig wenten muß. Denn dies erbittert. Die Sprache einer Ration angreifen beift ihr Berg angreifen, und ich für mein Theil würde bies ändern.

Bulbberg. Ich banke Gud, ich banke End, fehr, Berr Graf, für biefe gute Absidyt. Aber -

Röller. Noch ein Aber!

Gulbberg. Dh, mehr als eins! Herr Graf, so wie Ihr ba ten Danen hilfe versprecht, so habt Ihr einst Struensee hilfe versprochen und geleistet bis — er Euch plöglich nicht mehr gefiel.

Rangan. Bis er seinen Ursprung verläugnete. Er macht ben Schulmeister zum herrscher, er schabet. Soll ich mein Roff nicht wieder einfangen, wenn ich sehe, bag es feine

Schranfe achtet und wild zerftort?

Gulbberg. Euer Rog?! Graf Ranzau, Ihr seib fremd geworden in der Christiansburg, Ihr schätt Struensses Macht viel zu gering. Wer ist hier neben uns nach dem Könige die wichtigste Person? Die Königin. Wer ist's nach der Königin an diesem zusammengeschmolzenen Hose? Die Gräfin Gallen

Röller. Das ift richtig.

Gulbberg. Run fragt jete einzeln um Struensee. Die Gräfin Gallen — liebt ihn.

Röller. Ach, Poffen!

Gulbberg. Sie wartet auf seine Sand, und wenn Struensee ihr seine Sand reicht, so ift er familienhaft fest gewurzelt an diesem Throne.

Röller. Warum nicht gar!

Bulbberg. Die Ronigin ferner -

Ranzan. Run?

Gulbberg. Ich weiß nicht, ob es respectwidrig ist, zu sagen, daß — die Königin leichtlich wie ihre erste Hofbame empfinden könnte —

Rangan. Wahrhaftig ?!

Gulbberg. Ich sage es beshalb nicht, aber ich verfichre Euch, sie murbe Struensee bis auf's Aenferste vertheibigen.

Rangan. Und mas murbe ber Ronig ju folder

Bertheidigung fagen?

Gulbberg. Gang recht, Herr Graf, es liegen hier Elemente zu einem Kampfe und einer Katastrophe, aber —

(Ranzau. Run? Röller. Gin Piftolenschuß endigt alle biese Aber.

Gulbberg (zu Köller). Dies ift gang logisch — Rangau. Run, Bulbberg, Guer lettes Aber —

Guldberg. Ties ist schwer zu entwickeln. Es ist ein Naturgeheinmiß. Ich bevbachte es täglich, aber enträthseln kann ichs nicht. Struensee mit seinem unerträglich hochemüthigen Lächeln nennt es Naturzauber. So viel ist gewiß: er übt eine förperliche Zaubermacht aus über ben König, bes Königs Wesen verwandelt sich, sobald Struensee zu ihm tritt. Deshalb, meine Herren, wenn Euch Alles gelungen ist zu Struensees Verberben, wenn Alles bereit ist bis zum Todeöstreiche, so tritt dieser deutsche Doctor zum Könige, und all Eure Vorbereitungen sind nichtig, und Ihr selbst seid verloren.

(Paufe.)

Und teshalb marn' ich Endy, ftatt gu Endy gu treten!

Rangan. Still, bie Thur öffnet sich, ber König fommt zurud — Better, geht und versichert Euch Eurer Truppen und ber Nachrichten über Brandt. Gulbberg ift zaghaft geworben —

Gulbberg. Meint 3hr?

Rangan (ohne fich zu unterbrechen). Und versäunnt ben Augenblick. Die schwärmerische Neigung Struensees zur Königin ist ber Feuerbrand, bessen wir bedügsen, um ein mit Bulver angefülltes Günstlings-Hans in die Luft zu sprengen! Ich fenne ben König. Er liebt Caroline Mathilbe; er hat ein königliches Herz; eine Untreue ber Königin würde er verstehen und strasen, lägen noch so schwere Gewitter auf seinem Haupte, ja säße ber Tod auf seiner Zunge — mit einer Handbewegung würde er ben frechen Günstling ins Berberben schlendern!

Gulbberg. Still, ter Rönig!' (Gie wenten fich und verbeugen fich vor tem Ronige.)

#### Dritte Scene.

Der König — Struenfee' — Gräfin Gallen (bie inden nur jest und balb barauf wieder an ber offenbleibenden Thur der Königin erscheint) — Die Borigen.

König (geht über die Mitte ber Bubne, als wolle er gar feine Kenntniß von den Unwesenden nehmen und geraden Wegs nach seinen Gemächern schreiten. Dann halt er plöglich inne, und ftreicht mit der Hand über seine Stirn). Deine Hand, Struensee! So. Beruhigt die Königin Mathilde, Struensee, es erhöht meine Schmerzen, wenn sie in Sorgen ist. Und sie ist in Sorgen, Ihr habt sie nicht überzeugt, Struensee. (Er sommt einige Schritte vor.) Meine Stiesmutter Königin Inliane sei schuld an Allem! Graf Ranzan! Wir haben ja sonst zusammen regiert, habt Ihr was Interessantes zu erzählen?

Rangan. Rönigliche Dajeftat -

König. Der Abel thut seit einiger Zeit gar wenig für und; auch für die Unterhaltung ber Königin thut er nichts. Man soll ben Maskenball heut Abend in größtem Glanze feiern — Euch will ich anhören, Graf Ranzau, Ihr seib fremb geworden in Ropenhagen, Guldberg wird's Euch beweisen. (Er macht eine einladente Bewegung mit ber Hand, und gebt rechts nach seinen Gemächern; Ranzau und Guldberg folgen ibm. Struenfee geleitet ben König bis an die Thur, und verbeugt sich dort ver ibm; Köller folgt ebenfalls bis in die Abe ber Thur und verbeugt sich. Struenses Augenmerf ift indessen bei Thur der Königin, in welcher die Gräfin Gallen zu sehn gewesen ist, und als er nun, ohne sich um Köller zu fümmern, an ihm verüber auf diese Thur zuschreitet, ruft dieser:)

### Vierte Scene.

Röller - Struenfee.

Röller. Graf Struensee! Struensee (ansange zerstreut). Bas beliebt? Röller. 3hr verjagt mir bie Beforterung?

Struensee. Ja.

Röller. Warum?

Struenfee. Ich frage gurud: was berechtigt Euch gum Anspruch auf Beforberung?

Röller. Meine Geburt und mein Stand.

Struenjee. Geib 3hr gum General geboren?

Röller. 3a, mein Berr!

Struenfee. Run, tann braucht 3hr mich nicht bagu, General gu merben.

Röller. 3hr jollt bald erfahren, daß 3hr damit voll-

fommen Recht habt.

Struenjee (aufmertfam). Co?

Röller. Entschließt End, auf ber Stelle, mir gerecht zu merben!

Struenfee. 3ch bin gerecht gegen Euch!

Köller. Run benn, Auge um Auge, Bahn um Bahn, Berr Struenfee!

Struenfee. 3d beife Graf Struenfee!

Röller. Für mich nicht.

Struensee. Das freut mich! Ich bin gern ber blanke Struensee neben bem Herrn von Köller, aber Ihr wibersprecht einem Ericte bes Königs, welches mich in ben Grafenstand erhoben.

Köller. Und End, ein Schiff mit vollen Segeln zum Wappen gegeben! Wo bleibt ber Graf, wenn bas

Schiff untergeht?

Struensee. In ber Geschichte, mein herr. Und wo bleibt herr von Röller, wenn fein Leben zu Ente ift? Im Staube ber Bergeffenbeit!

Röller. Und wenn er bem Schiffe Struenjee ben Mastbaum fappte und bie nagelneue Flagge gerrisse?

Struenfee. Co banfte er's Struenfee, bag man feinen Ramen bebielte.

Köller. Es wird mid jehr freun, auch Euch etwas verdanken zu muffen. (216.)

#### Fünfte Scene.

Struensee. Holla! Diese freche Sicherheit beutet auf gefährliche und reise Anstalten zu meinem Verderben! Schweige, Herz, schweige! Ranzaus Erscheinen und Benehmen, Guldbergs Vemerkungen, dieses Köllers Zuverssicht, der Ausstand in der Stadt, — schweige, mein Herz, benn hier kann Alles auf dem Spiele, Fehn, und ich nut selber handeln! (Er wender sich zum raschen Abzehn; Grafin Gallen tritt haftig aus den Gemächen ber Königin.)

# Sechste Scene.

#### Gallen - Struenfee.

Gallen. Um Gottes willen eilt, Struenfee, wir ver- geben vor Angit!

Struensee. Und fie ift milber gesinnt gegen mich?

Gallen. Sie wird Euch vergeben, wenn 3hr fraftig gehandelt habt! Gilt und trefft Borfehrungen!

Struensee. Sie sind getroffen! Aber sie, Ihr sprecht es zur Galfte aus - sie hat mir noch nicht vergeben?

Gallen. Struensee, biese heiße Beslissenheit um bie Gunft ber Königin in so bedrängtem Angenblide kann Euren Feinden die gefährlichste Wasse liefern, und — Eure Freunde für Euch entwaffnen. Besinnt Euch!

Struensee (nach vorn tomment, wohin fie ihm folgt). Ihr habt gang Recht. (für sich) Und ihr am wenigsten barf ich mein Herz verrathen! (laut, ihre hand ergreisent) Ihr geshört zu meinen Freunden?

Gallen. Bu Euren treuften, wenn 3hr burch liebenswurdige Aufmerksamkeit meine Geele nicht getäuscht habt.

Struenfee. D, fprecht nicht fo! Geht auf meinen

Ilrsprung zurück, und rechnet es meinem bürgerlichen Herkommen zu, wenn ich im Hosseben Verstöße begehe. Was
hat mich in die Höhe gebracht? Die Gunft des Königs.
Was erhält mir die Gunft des Königs? Die Gunft der
Königin. Sie war gegen mich eingenommen, als mich der
König erhob, und es hat meiner eifrigsten Bestüssenheit bedurft, mir ihr Wohlwollen zu erwerben, es bedarf hente noch
meiner strengsten Ausmertsankeit auf mich selbst, mir dieses
Wohlwollen zu bewahren, denn meine bürgerliche Erziehung,
die ohne Form und Rückhalt zu verkehren geneigt ist, mein
rasches, nur das Wesen der Dinge ergreisendes Naturell
sind ihr zuwider

Gallen. Zuwider?

Struensee. Ober boch peinlich! Muß ich nicht außer mir sein, wenn ihrem königlichen Wesen so Unwurstiges begegnet, wie heute geschehen ist, und wenn tie Beschuldigung auf mich fällt, daß ich durch ungeschiedes Regiment solche Unbill erzengt, daß ich aus Leichtsium sie wenigstens nicht vorhergesehn und die Königin nicht davor gewarnt und behütet hätte? Wenn sie mir nicht vergiebt, wer hält mich gegen ben andringenden Sturm meiner Feinde? Und was ist ein Sturm meiner Feinde, wenn König und Königin sur mich sind? Deshalb, meine Freundin, deshalb ist mir die Vergebung der Königin wichtiger, als ein Straßenaufernhr, der sich bereiten soll! Sab' ich Unrecht?

Gallen. Bin ich geneigt, Endy Unrecht zu geben?

War' idy bann nody Eure Freundin?

Struenfee (ihr bie Sand fuffent). Meine liebevollfte Freundin!

Gallen. Glaubt Ihr das wirklich?

Struenfee. Darf ich nicht?

Gallen. Ja, Struensee, Ihr dürft's! Und nun eilt, Ench gegen außen zu schützen, ich übernehm's, ben Sinn ber Königin Guch zu versöhnen. Gift! eift!

Struenfee (gum Weben gewendet). Mein innigster Dant

wird's Endy lohnen! (Geht.)

#### Siebente Scene.

Die Rönigin - Gallen - Struenjee.

Königin (in ber Thur und noch im Reitfleibe). Struensee! Noch immer hier?!

Struenfee. Eure Ungnabe, Majeftat, feffelt allein

meine Schritte!

Rönigin (eintretent). Gräfin Gallen, ich hatte Euch ausgesendet, um nach bem Grafen Brandt fragen zu laffen! Ift er in Kopenhagen? Und was berichtet er uns, ba sein Freund Strueuse biese Gemächer nicht verlaffen kann?

Gallen. Gnädigste Königin, ich eile, Guren Befehl

aufgutragen! (Berbeugt fich.)

Ronigin (aufmertfam Struenfee und die Grafin betrachtent).

Ihr nennt bas Gile?

Gallen. Bergebung, Majeftat! (Sie geht, indem fie am Borhange, durch welchen fie binaus fchreitet, noch einmal aufmertfam auf bie Königin und Struenfee gurud blidt.) (216.)

# Achte Scene.

#### Königin — Struenfee.

Königin. Graf Struenfee! (Rurze Paufe.) Das Gerücht, welches Euch eine lebhafte Reigung für Gräfin Mathilte von Gallen zuschreibt, scheint wohlbegründet zu sein —

Struenfee. Onabigste Königin -

Königin (macht eine ablehnente Santbewegung, und fahrt fort, ohne nich unterbrechen zu laffen). Und ich begreife nicht, was Euch hindert, eine Verbindung öffentlich zu schließen, welche Eurem jetigen Stande angemessen, und Eurer bürgerlichen Stellung vortheilhaft ist —

Struenfee. Meine gnabigfte Ronigin -

König in (bassette Spiet). Längnet nicht etwas, was Ench Niemand verargen kann. Die Gräfin ist nicht unr reich, und dies ist für einen politischen Mann von besondrer Wichtigkeit, sie ist nicht nur geistreich und liebenswürdig, sondern sie ist auch von energischem Charafter, und das ist entscheidend für einen Mann in Enrer Stellung. Sie hat einen mächtigen Anhang unter den Großen des Neichs, und ihr muthiger Sinn würde Ench also innere und äußere Hilfe beingen für Enre politischen Pläne. Solcher Hilfe bedürft Ihr in diesem Angenblicke mehr als je, ich rathe Ench also wohlmeinend, diese Verbindung nicht länger der Dessentlichkeit vorzuenthalten.

Struensee (ibr zu Bußen fturzent). D meine gnädigste Königin, welch eine Folterqual verhängt Ihr über mich!

Die, nie hab' ich bie Grafin geliebt!

Rönigin. Struenfee! Ihr verläugnet, was außer

Dbrift Köller Niemand am Hofe bezweifelt?!

Struensee. D, war' es biese Neigung, bie ich zu verläugnen hatte! Wie leicht ware mein Herz bann zu befreien, zu beglücken! Warum sollte ich bann zögern? Warum ließe ich bann länger noch Auge und Haupt gefangen halten von einer Sorge bes Herzens, die mich blind und unfähig macht mitten in brobenden politischen Gefahren?!

Rönigin. Steht auf, Struensce, 3hr rebet irr'!

Struensee. Uch, rebete ich irr', mir wäre leichter, Königin! Rein, Königin! Mag Alles um mich her in bunkle Schleier gehüllt sein, mag es wie ein Schattenspiel an mir vorüberstreichen, baß bies Volf meine guten Abssichten misversteht und mich mit steigender Ungunst betrachtet, daß ber Abel mich haßt als ungelegenen Eindringling, daß meine alten Freunde wie Ranzau sich von mir wenden, baß die Verschwörung zu meinem Sturze täglich fester und gefährlicher wird, und baß mir im entscheidenden Augensblice die schwankende Hand bes Königs entzogen werden

kann, mag alles Das wüst und wirr an meinem Geiste vorüberhüpfen, — Eins seh' ich beutlich, Eins seh' ich klar,
wie ber Gefangene durch eine Spalte seines finstern Kerkers einen Stern sieht bei Tag und Nacht, dies Eine,
Königin, ist meines Herzens Stern, der hoch am Himmel,
aber täglich vor mir steht! Und niemals red' ich irr', wenn
ich ben Stern bewundre!

(Paufe.)

Rönigin. Steht auf!

Struensee (fich bas Geficht mit ben Sanben bebedenb). D laßt mich! Auch ber Gefangene liebt seinen Kerker; benn er fürchtet braußen am zerstrenenben Tageslichte seinen tröst= lichen Stern zu verlieren.

Rönigin. Und barin hat er Recht. Rur bie Gin-

jamfeit ift unfer -

Struenjee (rafd). Gie aber ift's? -

Königin. Still, Struenfee! Was man in Worte faßt, ift nicht mehr einsam — (sie reicht ihm die Sand) steht auf! (Gr thut's, indem er ihr die Sand tußt.) Gräfin Gallen kann jeden Angenblick zurückkehren, und fie liebt Euch, sie wird unfre schlimmste Feindin, wenn sie an Eurer Liebe zweifeln nuts —

Struensee. Unfre Feindin! D, Königin, wie glüdlich macht bies Wort!

Königin. (Mit ablehnender Bewegung — Bause.) (Die Königin geht langsam nach einem Sessel; sie bleibt gedantenvoll baran stehn und seit fich bann — Struensee bleibt auf seinem Plate zurück und sieht zweiselhaft auf sie.) (Halblaut.) Unglidkliches Loos, das mir besichieden ist! Meine sorglose Ingend ahnte nichts von solchem Kummer, als ich England verließ und auf das prächtige Kriegsschiff stieg, welches mich nach Dänemark sühren sollte. Sin junger König harrte meiner, und die Meinigen sagten mir zum Abschiebe, ich sei schon und liebenswürdig, ich würde gesliebt werden, ich würde einen König und ein Königreich beglücken.

— (seuszend) Es ist anders geworden, ganz anders! — Noch als Ihr auf Reisen gingt mit ihm, war ich einer leidlichen Zu-

funft gewärtig, und ertrug ftandhaft alle Beleidigungen, welche mir tie Königin Witwe Juliane anthat Tag um Tag. Lieber Gott, bachte ich, fie hat in ihrem Ginne wol Grund zu Wiberwillen gegen Dich! Du haft einen Cohn geboren, welcher bem ihrigen bie Erbschaft bes Thrones entzieht. Du mußt es hinnehmen wie eine unvermeibliche Schickung, bag man brüben auf Schloß Fredensburg Dir unhold verbleibe für und für; Ronig Christian wird gestärft und gesammelt gurudfehren von feinen Reifen, wird Dich und Dein Rind schützen gegen Miggunft und Reio, wird Dir mit Liebe verauten, bag Du schöne Jugendjahre einsam und freudlos. ja verbittert burch Rrankungen in biefen falten Schlöffern zugebracht haft. Das burft' ich hoffen, benn Christian ift Ach, Gute ift fo wenig, wenn man Macht und Liebe will! - 3br war't ibm kein glücklicher Argt geweien. Doctor Struenfee, gerrütteter fam er beim, ale er gegangen !

Struenfee (unbeweglich fieben bleibent). Dem Organis= mus fönnen wir helfen, boch andern fönnen wir ihn nicht.

Königin. So wuchs bas Leben mir in Sorge nur und in Entbehrung, und selbst die letzte Hoffnung löschte aus. Denn auch von Euch, Struensee, dem auftimmenten Günstlinge, erwartete ich nichts. Ich liebe sie nicht, die grellen llebergänge von niedrigem Stande zu hohem Stande: sie bringen niedrige Gewohnheiten in hohe Kreise, und Sure Seele ist uns ohne Trost, denn sie hat audere Erinnerung. Mistranisch sah ich Such zu, als Ihr zu meinem kränkelnden Sohne tratet, mistranisch schalt ich die Kur, welche Ihr heischtet, eine rehe Bauernkur, mistranisch schweiste nein Auge von Euch zur Fredensburg hinüber, und von der Fredensburg zu Euch — ich that Such Inrecht —

Struenfee. Giderlich!

Königin. Alles bewährte fich in Euch als brav: Eure Wiffenschaft und Eures guten Berzens breifte Formen -

Struenjee (tritt einen Schritt naber).

Rönigin. Ich lobe biese Formen heut noch nicht, allein ich glaub' es jetzt, baß formlose, ursprüngliche Geifter gewitterhaft gunftig eindringen mogen in ftarrendes Berfommen. Co wurdet Ihr mir ein befremdliches Wesen, benn Ihr riffet Alles an Euch, Ihr brachtet Leben und Bewegung in eine Welt, Die leblos und ftarr ericbienen war vorher, und 3hr thatet dies Alles (fie wentet fid mahrend Diefer Rede allmablich gu ihm) mit Kräften und Mitteln, Die ich niemals gefannt. Co murtet 3hr mir ein befrembliches Bunber, Struenfee! 3br ichuft wieder eine Macht, auf Die ich mich ftuten fonnte, Ihr erhobt Euch, ein berrichen= ber Mann unter Buppen und Schrangen im Ronigshaufe, ein Mann mit aller Zuversicht und Rühnheit, Die verloren gegangen mar, (fie ift aufgestanden, und ihm jugemendet geblieben, bis er bei biefen letten lebbaft gefprochenen Worten eine leitenschaftliche Bewegung auf fie ju macht - ta balt fie rafch inne, macht ein fanft ablehnentes Beiden, und mentet fich wieder halb nach tem Bublicum) -Paufe. (mit ichwacher, weicher Stimme) Struenfee, lagt Endy burch nichts übereilen und hinreißen! In ber Fassung allein liegt Beil. 3d habe Pflichten zu bewahren, und 3hr habt Ench vor Argwohn zu ichnigen. Taufend Augen find von Fredensburg auf End gerichtet, und in tiefem Betracht mare Guer gartliches Berhaltniß gur Grafin Mathilbe ein meifterhafter Schild -

Struenfee. Aber es besteht nicht, meine gnädigste Königin.

Königin (balb icalthait). Und Ihr fürchtet Euch vor ber Gefahr, wenn es bestünde?

Struenfee. Bor welcher Gefahr?

Königin. Ihr seid liebenswürdig schwerfällig, ober liebenswürdig flug, daß Euch die Schönheit ter geistreichen Gräfin Mathilte nicht gefährlich bünft — still! Hort genau! Je feindlicher jetz Alles gegen Euch verschworen ist, testo gefährlicher wäre in tiesem Angenbliche ber geringste Argwohn, der Euch träse. Der König ist in tiesem Punkte sein fühlend, und, ich fürchte, gransam, Gräfin Mathilbe ist von starfen Gefühlen und leidenschilicher Schritte fähig,

alle vereinzelten Feindschaften würden gemeinschaftlich nach dieser Wasse greisen, um Euch zu verderben, um mich zu peinigen. Ich fürchte diesen hösslichen Guldberg: er ist der einzige Nationaldäne unter und, dies erhält ihm eine tiese Sympathie mit dem Könige und dies nährt ihm einen tiesen Groll gegen und alle — also Fassung und Haltung, Struensee! (Sie wender sich zum Geben.)

Struenjee (fdweigt und lagt fie einige Schritte thun; bann bricht er leibenschaftlich aus). Faffung und Saltung, meine Roni= gin, mahrend mir bas Berg überströmt! 3ch bin verloren, wenn ich länger biefen ungestümen Drang verschloffen halten foll, benn ich feh' und höre nichts mehr als tiefen Drang; und hof und Staat find nicht mehr verhanden für mich und meinen Ginn. - 3br vernichtet mich, o Königin, wenn ich auch Euch, auch Euch allein, auch Euch in folder Einfamkeit von Aug' zu Auge mein Berg nicht öffnen barf! 3d bitt' Euch, o verlagt mich nicht mit biefem fühlen, lähmenten Bescheite, ich bitt' Gud, glaubt, bag ich mich selbst verderbe, daß mich mein Berg burch plötliche Sprengung jeglicher Fessel verbirbt, wenn biefer Zwang noch länger bauert, mein Berg ift fturmifcher als Eures -(auf die Aniee fallend) o feit beschworen, laft ihm ten Troft, bak es, allein mit Euch, fich öffnen barf, wie fich bie Blume öffnet in ber Conne Strabl.

Königin (welche mabrent riefer Rete zittert, febrt raich zu ibm zurud). Um Gottes willen, Struensee, beherrscht Euch besser, sonst sind wir verloren!

Struensee. Was ist verloren an einem halben Leben! Königin. Ist benn Voranssetzung bes Herzens nicht auch Leben?

Struensee. Ein bürftig Schattenleben ist's! D Königin Mathilbe, leg' bie Hand mir auf bas brennenbe Haupt, bas wird mich stärken!

Königin (tbut's). Ungestümer Mann! Ihr ängstigt mich — (sich zu ihm bengent) Ihr seib ja außer Euch! (In biesem Augenblicke tritt Grafin Gallen burch ten Borbang ein.)

### Mennte Scene.

#### Ballen - Rönigin - Struenjee.

Gallen. Graf Brantt ift nicht in Ropenhagen -Struenfee (gleichzeitig). (Gr halt fein Beficht mit ben Santen betedt und ten Ropf abmarte.) Mathilbe! D Mathilbe!

Ronigin (tie Stimme ber Braffn borent, ohne fich nach ihr umgufebn). Berechter Bott! Brafin Mathilte! (Rurge Baufe.) (leife) Meine Krone und fein Leben fteben auf bem Sviele! (Baufe.)

Gallen (leife). Berrather! Behe mir und End)! Rönigin. Erhebt End, Graf Struenfee! Grafin Mathilte, Die 3hr preiset und begehrt, ift meines Wiffens Euren Bunichen nicht jo ungeneigt als Euch bedünft, und ich will Euch bas Wort reben bei ihr -

(Struenfee (aufblident). Grafin Mathilte?!

Wallen (einen Schritt naber tretent). D Gott!

Strueniee (tie Grafin erblidend und auffpringend). Grafin Wallen!

Gallen. Struenfee ?!

Rönigin (fich gezwungen ruhig umwendent). Gieh ba, Mathilte! Dein Rame gaubert Dich herbei! Es hat fich Wichtiges um Dich ereignet. Erft Deine Nachricht: Ift Graf Brandt in Ropenhagen?

Gallen. Graf Brandt ift nicht in Ropenhagen.

Ronigin. Dicht! Run, meine Rachricht ift Endy hoffentlich ermunichter, Grafin - Graf Struenfee bat mich um Eure Sand gebeten -

Gallen. Dein Gott! Struenfee! -

Struensee. Majestät!

Rönigin. Und ich habe feinen Grund, meine freudige Buftimmung zu verweigern, wenn 3hr, Grafin Mathilbe, feinen Grund ber Bermeigerung habt.

Ballen (vom Rampf mit 3meifel und Heberrafchung in leiben-

schaftliche Breube übergehend fturzt zur Königin, ergreist beren Sand, füßt sie, fällt ihr zu Tußen). D meine gnädigste Herrin und Freunsbin, wie sprech' ich Dank und lleberraschung aus, die mir das Herz bewegen!

Königin (macht, mahrend bie Graffin fpricht, mit tem haupte Struenfee ein Zeichen, fich zu fassen). Graf Struenfee, ich hore ben König im nächsten Zimmer sprechen, öffnet ihm bie Thur.

Struenfee (nach ber Thur schwanfent). 218 ob tes Sim=

mels Gewölbe frachend auf mid) fturzte. (Er öffnet.)

Königin. Steht auf, Gräfin Gallen, ber Rönig naht (fie ficht in bas offne Zimmer rechts). Es ist nichts Trauriges, mein, herr und Rönig.

# Behnte Scene.

König — Ranzau — Guldberg — tie Vorigen; bald barauf Köller.

Königin (fortsabrent). Gräfin Gallen wünscht ben Brautkranz aus Eurer Sant; fie hat fich bem Grafen Struensee verlobt.

Ronig. Grafin Struenfee! (Er ergreift haftig ihre Sand, und blidt rudwarts nach Struenfee, ihm bie Sand entgegenstredent.)

Gulbberg. Mit Struenfee!} (Unmittelbar nach bes

Rangan. Mit Struensee! | Rongs Auf.)

Gulbberg (mit Aanzau links vorschreitend, nur halblaut). Ich gratulire Euch zu der Berschwörung, nun stürzt ihn nur ein Bunder und Geduld.

(Röller tritt ein.)

Köller (zu Ranzau und Gulbberg). Der Aufruhr naht un= aufhaltsam bem Schlosse, und nichts steht ihm im Wege —

Bulbberg. Schweigt!

Rangan. Leife, Better — ber gelingente Aufruhr ift unfre einzige Hulfe; hier ift Alles verloren, und Struenfee verlobt mit Gräfin Gallen!

Röller. Tob und Berdammuiß!

Rönig. Ruft mir ben holfteinischen Prediger, er foll ben Bund jegnen auf ber Stelle, ruft ibn, holla, Gulbberg. (Wahrend fich Gulbberg verbeugt, um zu gehorchen, schwanft bie Konigin und greift nach ber Stubliebne.)

Rangan. Die Königin wird unwohl!

Gallen (fie ergreifent, fo bag bie Konigin auf ben Seffel fintt). Allmächtiger!

Struensee (für fich). Die Nerven sind gerechter als das Herz.

König. Was ift?

(Der Borhang fällt gang rafch.)

# Dritter Act.

Dieselbe Decoration; bie Garbine ift offen. Die Thure (b. h. ber Borhang) zu ben Zimmern ber Königin fieht offen.

#### Erfte Scene.

Gulbberg (an ber offinen Thur jener Zimmer stehend und hineinblidend) — Ranzau und Köller (auf. und niedergehend quer auf ber Bubne).

Ranzan. Ich begreife Eure Haft und Euren Grimm, Better, aber Aufruhr bleibt ein gefährliches Mittel, auch wenn ce zum Ziele führt, und es ist ein töbtliches, wenn ce mifflingt —

Röller. Wie foll es miglingen?

Rangan. Das fliegende Corps ift bie einzige Truppe, welche er gebildet hat, und welche ihm anhängt --

Röller. Rein!

Rangan. Und bies fliegende Corps halt bas Schloß befest.

Köller (ftehen bleibend, während Ranzau weiter geht). Aber zum henter, Graf, Ihr habt fein herz für unfre Sache!

Rangan (ftets im Bandeln). Rein, aber ich habe einen

Ropf bafür!

Köller (fiehen bleibend). Und fürchtet nur für biesen Kopf! Sagt Euch dieser Kopf nicht, baß Ihr unfre Kräfte unterschick? Struensee hat Angesichts des Aufruhrs, der sich heranwälzt, nicht die geringste Widerstandskraft für sich,

Laube, Dram. Berfe. V.

er hat nicht die geringste Hilfe von den Truppen des Schlosses zu erwarten. Sein sliegendes Corps ist durch starkbeseigte Wachtposten im Innern des Schlosses und auf der Hinterseite, die kein Mensch bedroht, bis zur Unmacht zersplittert und vertheilt —

Ranzan (einen Augenblid fieben bleibent). Sprecht nicht fo laut, Die Thur ift offen, er fann Euch hören! (Weiter gehent.)

Köller. Und von diesem fliegenden Corps sind ihm höchstens die gemeinen Soldaten zugethan. Aber auch sie werden gleichgültig sein, wenn sie das Volk gegen ihn sehn. Was sind gemeine Soldaten! Ihr Geist wohnt in ihren Besehlshabern. Diese hat er allerdings eingesetzt, aber wie hat er sie behandelt?! Weiß denn dieser Doctor etwas von militärischem Sinn und Takte?! Von Gerechtigkeit faselt er ihnen vor, und eine billige Rücksicht, welche der oder jener von ihnen verlangt hat, nennt er ungerechte Begünstigung. Sie sind ergrimmt, daß man sie das Schulmeisterregiment heißt, und fragen den Teusel nach des Doctors Wohlbesfinden.

Rangan. Richt fo laut, Better!

Köller. Mein Regiment aber hat die Zugunge und ten Schloßhof besetzt, und es wird die Bürger Kopenhagens bis dort an die Treppe lassen, dafür steh' ich Ench, und bis hierher soll ihr Ruf dringen: Rieder mit Struensee!

Rangan. Sprecht leife, ich beschwöre Euch!

Gulbberg (fich herumwendent). Herr Obrift, Ihr sprecht so laut, daß der König den Grafen Struensee nicht verstehen kann, der ihm Bericht erstattet über das Befinden der Königin.

Röller (leifer fprechend). Das Bolf weicht nicht vom Plate, bis ihm die Entlaffung Struenfees verkündigt ift.

Ranzau (ebenfalls leise). Und bas. Geschütz vom Zenghause, bas immerwährend schußsertig ist?! Wenn Struensee bort an die Thür tritt und sein Taschentuch weben läßt, so schmettern die Kartärschen in den Schloßhof, verleitete Menschen büßen es mit dem Leben, und wir sind verloren. Köller. Der Menscheufreund fann ja fein Blut sehn, und verliert ben Ropf wie in Sirschholm!

Gulbberg (tritt heran). Der König naht mit Struett=

Rangan. Wie steht's mit ber Königin?

Gulbberg. Büfte ich bas genau, herr Graf, so fönnte ich bem herrn Obrist sicher prophezeihen für bie nächste Stunde!

Röller. Was hat das llebelbefinden der Königin damit

gu schaffen?

Gulbberg. Wenn es nichts damit zu schaffen hat, jo wird es Euch verzweiselt zu schaffen geben.

Köller. Ihr sprecht in Rathseln, um einer beftimmten Erflärung auszuweichen, ob Ihr mit uns gehen wollt ober nicht.

Rangan. Darin, Herr Gulbberg, hat Herr von Köller Recht. Wir wissen nicht, woran wir uns zu halten haben mit Eurer Theilnahme — wosür nehmt Ihr Partei?

Bulbberg. Für bie gute Cache.

Rangan. Bebermann nennt fein Intereffe bie gute Sache!

Guldberg. Ihr also auch?

Rangan (furge Baufe). 3a.

Gulbberg. Wer sein Kind schlecht erzieht, barf später nicht über Undanf bes Kindes klagen — Ihr ruft bie Kopenhag'ner zu Huffe, um Minister zu werden —

Rangan. Das thu' ich nicht!

Guldberg. Ihr lagt es geschehn — sprecht Ihr ben Kopenhagenern bas Recht zu, Minister zu machen?

Rangan. Rein.

Röller (ber nach hinten gur Thur gegangen ift). Erffart Gud,, Gulbberg, ber Rönig fommt!

Guldberg. Erflärt mir das Unwohlsein ber Königin,

bas ift bie Hauptsache.

Röller (rafd). 3hr feit falid)!

Guldberg. Bielleicht; jo wie man ein fremtes, un= gebräuchliches Gelbstück ein falsches nennt.

Röller. 3hr feit im Stante, uns zu verrathen!

Gultberg. D ja! Bangau. Gultberg! Röller. Weh Guch!

Guldberg. Der König!

#### Bweite Scene.

Der König — Struensee — tie Vorigen — bald tarauf Prediger Lorenz.

Ronig (langfam und fcweigend bis in ben Borbergrund gehend).

Ist ber holsteinische Prediger ba?

Guldberg. Zu Befehl, Majestät — und es soll die Einsegnung des neuen Paares nicht verschoben werden, bis der Königin Majestät an der Feierlichkeit persönlich theil= nehmen kann?

Rönig. Bas sprachst Du von ber Königin — sie

fei gegen bie Beirath?

Struenfee (aus melancholischer Berftreutheit auffahrent). Die

Rönigin fei gegen bie Beirath?

. Gulbberg. Verzeihung, Majestät, bas weiß ich nicht — Graf Struensee weiß uns vielleicht barüber Auskunft zu geben?

(Paufe.)

Ronig. Struenfee?

Struensee. Richt bag ich wüßte! Wie fommt

herr Gulbberg überhaupt zu biefer Boransfetzung?

Guldberg. Ich bitte um Berzeihung; ich habe nichts vorausgesetzt, als daß ber Königin Majestät ihres Unwohlseins wegen nicht theilnehmen werde an ber Feierlichkeit —

Struenfee. Die Königin hat fich erholt -

König. Sie wird Brautführerin sein — lagt ben Geiftlichen eintreten! (Gulbberg geht nach hinten und bort rechts ab, um ben Brediger zu holen, mit welchem er balb barauf eintritt.)
(Kurze Bause.)

Rönig. Bas ift bas für ein Geräusch im Schloghofe? (Rurze Baufe. Da feine Untwort folgt, fieht ber Ronig fragend auf Roller.)

Köller. Bielleicht werden die Wachen abgelöf't, Majestät.

König. Bielleicht? Wer commandirt die Schlofwacht? Röller. Dberft von Köller, zu Majestät Befehl.

Rönig (geht langfam nach hinten und fteigt die Stufen binauf; bie Bachen außen prafentiren — als er erft einige Stufen binaufgestiegen ift, tritt von rechts Gulbberg mit Lorenz ein; er sieht, daß sich biefer vor ihm verbeugt, bleibt stehen, mit bem Profil bem Bublicum zugewendet, und bem Prediger winfenb). 311 Struenfee! (In biefer Stellung icheint er in Gedanken zu verfinfen.)

Rangau (leife zu Roller). 3hr feid verloren, wenn ber

König die Aufrührer fieht.

Köller. Wir find verloren. (Gulbberg bleibt in der Mitte ftehn, Lorenz tritt zu Struenfee, ber aus Gedanten auffahrt, ale er diesen neben fich fieht, ihn hastig bei ber hand ergreift und links in ben Borbergrund führt. Ranzau und Roller ftehen rechts an ben Coulissen.)

Struenfee. Wenn Du mich liebst, Better, jo entferne

Dich auf ber Stelle unter irgend einem Borwande!

Loreng. Wie fonnt' ich bas! Der Ronig hat mich

rufen laffen, und ber Rönig ift hier.

Struensee. Ich beschwöre Dich, Better, erfülle mir unverzüglich diese Bitte! Meine Stellung, meine Macht, mein ganzes Lebensgluck stehn auf bem Spiele.

Loreng. Ich begreife Dich nicht, Friedrich!

Struensee. Ich werbe Dir Alles erklären. Wenn Du hinaus bist aus biesem Saale, so sage, Du müßtest unverzüglich nach Holstein zurückreisen. Dann schließe Dich in meinem Arbeitszimmer ein und erwarte mich.

Loreng. Aber wie foll ich aus tiefem Saale fommen,

ohne daß mich ber König selbst verabschiedet?

Struensee (nach tem Könige und bann nach Gulbberg und Ranzau blident). Der König ist bas geringste Hinderniß; seine

Ropfnerven find in diejem Angenblicke völlig gelähmt, er fieht und hort Did nicht und hat Deiner vollständig ver= geffen. Bon jenen Mannern murbe nur Giner Dich aufhalten, bas ift Guldberg. Die andern beiden wünschen fo wenig als ich meine Berbeirathung mit Gräfin Gallen. Und von Dir hinweg tret' ich zu Guloberg und beschäftige ihn, während Du hinausschreitest. Folge mir und thue also, oder ich bin verloren! Und geh' fogleich, benn bie Königin und bie Grafin fonnen jeden Angenblid eintreten! (Er geht ju Guteberg binuber, ber ihm jugefeben bat, mabrent Rangau und Roller gefrannt auf ben Ronig bliden - Loreng bleibt betroffen auf feinem Blage fteben.)

Gtruenfee. Staaterath Gulbberg, auf ein Wort! l Loreng (für fich). Wie kann ich dem Befehle des Rönigs

idmurftrade entgegen banbeln!?

Gulbberg (gu Struenfee gang vor an bie Lampen tretent, aber immer halb auf Loreng, halb nach ten offnen Gemachern ber Ronigin blident). Berr Graf!

Struenjee. Ihr jeht, bag ber Konig ben Balton nicht erreicht. Wollt Ihr hinauffteigen und une Rachricht geben über ben Larm; ich erwarte bier jeden Augenblick ber Konigin Majeftat und Die Grafin! (Er fieht feitwarts mit ben Hugen winfent auf Loreng, ber ibn unverwandt und unficher anblickt. In Folge biefes Bintes wendet fich Loreng balb wie gum Abgebn.)

Guldberg. Urmer Herr Graf, Ihr habt zu lange unthätig gewartet — ba kommt bie Gräfin Gallen!

### Dritte Scene.

Gräfin Gallen aus ben Zimmern ber Königin tretend; fie ift in But - bie Borigen.

Struenjee (fich umblident). Weh' mir!

Gulbberg. 3hr versprecht End munberlich!

Gallen (auf Loreng zugehent). Burbiger Berr, lagt Euch meine Frende anstruden, bag gerate 3hr, ein benticher Landomann (ihm bie Sant reichent) und naber Bermandter

Struensees, eingetroffen seit, um unfern Bund zu fegnen! (Struensee bie andre Sand reichent, die biefer gogernt füßt.) Ift's nicht ein schönes Zeichen bes himmels, Struensee? (Kurze Baufe.) Ihr zittert ja!

Struensee. Wüßtet Ihr, was in mir vorgeht —! Gallen. D Struensee, Ihr brancht mir nicht zu verbergen, daß Ener Inneres leicht und tief bewegt ist vom Ernst des Lebens! Diese schöne Erregbarkeit war es ja, welche mein Herz zu Euch gezogen. Nehmt mich auf in Ener großes Dichten und Trachten; meine Seele schmachtet darnach, an all Euren Gedanken und Plänen hingebend wirksam theil zu nehmen. Unste Liebe soll sich in gemeinsichaftlicher einiger Thätigkeit offenbaren, und wir werden es der Welt zum Stannen darstellen, was die Ehe darstellen soll: Mann und Weib sei eine That!

Struenjee (fie betrachtend). Urme Grafin!

Gallen. Strnensee! Warnm arm? Warum wollt Ihr Enre eigne Bebeutung so gering achten? Ihr regiert ein Reich, Ihr regiert es mit neuen Mitteln, zu neuem Ziele! Und das wäre ein Geringes? Gewiß nicht! Ich werde Eure Bescheidenheit aufrichten, ich werde Euch täglich zurusen: Strnensee, Millionen sehen und harren auf uns, und erwarten von unser Liebe und unserm Geiste Gesetz und Vorschrift — wir haben die herrlichste Bestimmung errungen, Friedrich!

(Bagen ericheinen linte an ber Gingangethur gur Ronigin.)

Struensee (in Gebanken). Bon wo fommt die Bestimmung ?!

Gallen. Bon Gott, ber uns im Bergen wohnt.

Struenfee. Wahrhaftig?

Ruf aus ben Bimmern ber Konigin : Die Ronigin !

Struenfee (bie Sand ber Graffen laffend und nach bem Eingang gur Konigin einige Schritte machenb). Gie fommt!

Reuer und naherer Ruf: Die Ronigin!

König (erwachenb). Die Königin! (Er fdreitet langsam bie Treppe herunter und fommt nach vorn.)

SRangau. Gott fei Dant!

(Röller. Das mar' vorüber; nun zur Entscheidung !

Gulbberg (zu Rangau). Mun wird fich's zeigen!

# Vierte Scene.

#### Königin - die Borigen.

#### (Paufe.)

König. Ich bank' Euch, Mathilbe, daß Ihr Eure Nerven so mächtig bezwingt — ach könnt' ichs auch! — und baß Ihr kommt. Ich weiß selbst nicht warum, aber es ist mir eine Genugthuung, Struensee und Gräfin Gallen sogleich verbunden zu sehn. Das Paar gefällt mir ganz besonders — Euch doch auch, Mathilbe?

Ronigin (fiebt ichweigend einen nach bem anbern an).

Rönig. Nicht?

Königin. Ja wohl!

Gallen (ihr bie Sand fuffend). D meine gnäbige Königin !

König. Wo ift ber holftein'iche Prediger? Lorenz, Königlicher Majeftät zu Befehl.

Rönig. Berrichtet Euer Amt, und jegnet biefes Baar!

· (Erneutes und fteigentes Beraufch aus tem Schlofhofe.)

Lorenz. Majestät verzeihen der Nachfrage, ob alle firchlich gesetzlichen Vorbedingungen erfüllt sind —?

Struenfee. Rein.

Rönig. Was?

Guldberg. Majestät mögen verzeihen, der Mann ist aus den deutschen Provinzen und dänisches Aronenrecht ist ihm nicht hinreichend gesäusig — (zu Lorenz) der König von Dänemark ist Haupt der dänischen Kirche; wovon er dispensirt, das ist gesetzlich!

Rönig. Legt ihre Sande in einander, ich bitte, Rönigin Mathilbe — 3hr feib noch frant, Guer Antlit ift gang blaß.

Rönigin. Mag fein, boch hiefür bin ich ftart genug! - Deine Band, Mathilbe! Struenfee, Die Eurige! -(216 fie feine Sand ergreift) D Gott!

Struenfee (leife). Weh uns! - 3ch tann es nicht! Ronigin (noch leifer). 3hr muft! (Babrent bie Ronigin ericopft gur Seite tritt, und Loreng ibre Stelle einnimmt, fpricht bie)

Gallen (leise zu Struensee). Was jagtet 3hr? 3hr

aonnt mir feinen Blid!

Loreng. Go weih' ich Ench benn, Euch Mathilbe Gräfin von Gallen und Did, Friedrich Grafen Struenfee -

Struenfee. Salt ein, ich fann nicht lugen!

Ronigin. D Gott! König. Bas ift? Rangau. Wie?

Gulbberg. Da tritt's zu Tage! (Ranzau bie Hand reichend.) Betzt, Graf, ist's Zeit!

Rönig. Was ift zu lügen ?!

Struenfee. Luge mar's, wenn ich ein Bundnif fegnen ließe und mit meinem Ja besiegelte, von welchem mein Berg in diesem Augenblicke entfernt ift -

Gallen. Struenfee!

Struenfee. Bergebt mir, Grafin, gonut mir Zeit! Bergebt mir, wenn ich nicht die rechten Worte finde - ich (Steigender garm von unten.)

bin zerstreut burch bie Sorge um ben Staat, vergebt, mein /Rönia! —

Bulbberg (zur Gräfin). Bedürft 3hr noch ber Unfflärung?
(Donnernder Lärm.)
Königin (sich gewaltsam fassend). Was bedeutet jener

Lärm?!

Röller (an ber offnen Thur). Der Aufruhr malgt fich in ten Schlofthof berein!

(Rönigin. Der Aufruhr? Buldberg. Revolution? Rangan. Gegen men?

Rönig. Still!

(Baufe.)

(Man bort Daffengefchrei: Rieder mit Struenfee.)

Röller. Das Bolf verlangt ben Ropf Graf Struensees! Rönig. Struensee, rechtfertige Dich! Warum stürmt mein Bolf gegen mein Hans? Warum weichst Du zurnd vor bem erwänsichten Chebunde?

Struensee. Auf lettre Frage, Majestät, mag mir bie Antwort jetzt erlassen werden. Bin ich auch meines Bönigs und bes Staates Diener, mein herz ift frei in seiner Wahl; Niemand auf Erden hat ihm zu gebieten.

(Guloberg. Ihr vergeht Euch! Ranzan. Welche Sprache!

Rönig. Rete weiter!

Struensee. Der Gräfin Gallen, die ich lieb' und chre, werd' ich barüber Rete stehn! Euch, Majestät, mein gnäb'ger Herr und König, dem ich ergeben bin bis in den Tod, hab' ich Berantwortung zu leisten für den Aufruhr. Hier bin ich schnldig, und ich werd' es büßen. Die Borställe dahier im Schlosse haben mich, ich muß es eingestehn, seit heute Morgen so besangen, daß ich meine Pflicht versabsämmt, mit Brandt mich nicht berathen und den Strom der aufgereizten Kopenhagener bis daher gelassen habe. Nicht Ench, mein königlicher Herr, mir gilt der Sturm; Oberst Köller kennt genan, was er berichtet, durch mich unr ist der Sturm zu beschwören, sei's durch mein Wort, das Kopenhagens Bürger aufstärt gegen die adligen Empörer, die Quelle all des Unheils, — sei's durch mein Haupt, das man zur Sühnung heischt.

(Erneuter Bolfslarm.)

Entfernt Euch, Majestät, ich bitte sehr, mit ber Fran Königin — hier seib Ihr ausgesett! Mir aber, Oberst Köller, lasset öffnen und Platz schaffen auf bem Treppenplane; ber Strueusee, nach bem sie schreien, soll ihnen werden! (Er geht nach binten ab.)

(3mmer ftarferer Bolfelarm.)

Königin. Es ist unwürdig, König Christian, sich gegen Empörer burch Entschuldigung zu vertheidigen. Ein meuchslerischer Schuß, der ans der Menge Struensee darniederwirft, wird die höhnische Antwort sein, und das Ansehn dieses Schlosses mit Schnach besuden. Man soll die Truppen vorrücken und die Kanonen lösen lassen! (Struensee und Köller hinaus.)

Ronig (fie betrachtent). Ronigin Mathilbe!

Königin. So rebet, rathet, helft, Ranzan und Gulbsberg! Ift es uns angemessen, mit bem Straßenaufruhr gütig und nachgiebig zu unterhandeln?

Rangan. Rein.

Königin. Run also, auf, lagt bie Solbaten handeln!

Wofür seit Ihr Männer!

Ranzau. Ich hab' kein Umt bazu! Beschlöhaber ist Graf Struensee! Besiehlt mein König, baß ich handle, so ist bies Vollmacht und ich handle flugs.

Rönig (fieht ibn fchweigent an).

Königin. Graf Ranzan feilscht im Angenblid ber Roth -

#### (Erneuerter großer garm.)

(Rangan. Königin, ich heiße Rangan.

(Gulbberg. Soviel erweif't fich (nach binten zeigent), Struenfee beschwichtigt Ropenhagen nicht! -

Köller (ericheint oben). Ich bitte um Befehl! Struensee vermag nichts, Niemand will ihn hören, hundert Waffen sind gegen ihn erhoben, und auch für uns und unfre Truppen weiß er kein Commando —

Rangan. Ernennt einen Befehlshaber, Majestät.

Gulbberg. Befehlt, befehlt, König von Dänemart! Königin (nach binten eilent). Ich werd' befehlen, wenn es Niemand thut —

#### (Der garm außen bauert fort.)

Struenfee (eilig eintretent; bie Solbaten brangen fich hinter , ihm und befegen in Maffe bie Thur mit nach außenhin gestredtem Gewehr — er bleibt junachft oben fteben). Man hört mich nicht! Ich

beschwöre ben König und bie Königin, sich in den hinteren Flügel bes Schlosses zurückzuziehen; ich werde bie Führer bes Aufruhrs hier erwarten, und werbe ihnen Rebe stehn!

Königin. Ihr seid von Sinnen, Struensee, und wist die Macht, die Euch in Sänden ruht, nicht zu gebrauchen. Laßt die Kriegsleute handeln und Gewalt mit Gewalt vertreiben! Das ist Eure Schuldigkeit!

Röller. Die Truppen find zu schwach und witer=

willig —

Struen see. Schweigt, Oberst Köller! Seht Ihr bort bas Zenghaus? Seht Ihr ben Grafen Brantt bort auf ter Warte? Ein Wink von mir, und die Kartätschen säubern mörderisch ben Schloßhof, und Eurer Truppen, die ihr widerwillig nennen mußt zu Eurer eignen Unehre, und Eures Tegens, Herr, bedarf es nicht!

Rönigin. Mun benn, mas zögert 3hr?

Struensee (herabsteigenb). Ich zögre aus Gewissen= haftigkeit! — Laßt Euch beschwören, königliche Frau und königlicher Herr, zieht Euch zurück, und überlaßt es mir allein, ben Aufruhr zu bestehn! Ich kann nicht, ich kann nicht schießen lassen auf verführtes Bolk, ich kann nicht töbten lassen, blos um mich zu retten —

Ronigin. Die Majestät ber Berrichaft follft Du

schützen, thörichter Mann -

Struensee. Sie ist nicht gefährdet, mir gilt's, nur mir! Und wer bin ich? Ich bin am Ruder, weil ich allgemeine Freiheit, allgemeines Glück versprochen habe. Jedweden Bürger, den reichen wie den armen, will und soll ich schützen. Ich scheitre an dem Eigennutz der Kaste; diejenigen, die ich beschützt, sind gegen mich gehetzt — soll ich mich so verlieren, daß ich dieses Bolk, dem ich Alles gewidmet, zusammenschießen lasse, wenn es irrt und tobt? Nein, beim lebendigen Gott! Es kann mich stürzen, kann mich tödten, doch es soll mich einstens segnen!

Königin (nach vorn fomment). Weh und! Dies ift ein burgerlicher Träumer, in bessen Kraft wir Alle und getäuscht

— entschließt Euch rasch, besehlt, bag man vom Zeughaus schieße! Gehorchet mir! Bei meiner Ungnade verlang' ich es!

Struensee (flebend zu ihr vorkommend). Dies, gnäd'ge Königin, stürzt mich in Berzweiflung! Ich kann nicht gegen mein Gewissen hanteln, und fürchte doch auf dieser Welt nichts mehr, als Eure Ungunst — seid mir gnädig! (Großer Larm.)

Röller. Die Treppe wird gefturmt! Flieht, König Christian!

König. Wer wagt's, mir so zu sprechen! (Er betrachtet bie Königin und Struensee, ber auf ein Anie fich vor ihr niedergelassen.) Denkt Eurer Würde, Königin Mathilbe, so es noch Zeit, zieht Euch zurud!

Königin (zu Struensee). Hindeg! Und mahlet rasch! Dort handelt wie ein Mann, ober bleibt ein Schwätzer, ber nie, niemals wieder ein Wort an seine Königin zu richten bat!

Struensee (auffpringenb). Go mag mir Gott vergeben, tenn ich fann nicht anders! (Gr eilt nach hinten.)

(Donnernber garm.)

König. Halt, Struensee! — Dies Spiel ist ans! — Und Niemand folge mir, wer nicht ein Däne! (Der König gebt raft tie Treppe hinauf und tritt hinaus — es wird sogleich ruhig.)

(Königin. König Christian!

Struenfee. Der Rönig! Mangau. Der Rönig jelbft!

(Guldberg. König von Dänemark! — 3ch bin ein Däne und ich folge ihm. (Gbenfalls hinauf und hinans.)
(Man bört Jubelruf: Es lebe König Christian!)

Rönigin (faum borbar). Weh uns!

Struenfee (ebenso). Ich bin verloren ! (Konig, Gulbberg, Köller fommen berab — ber Ronig trittzwischen Struenfee und bie Königin, beide abmechselnb betrachtenb.)

Gulbberg. Das Schloß ift frei, tie Bürger fehren beim, es lebe König Chriftian! (zur Grafin Gallen leife) Seib 3hr nun aufgeklärt und wohl emichlossen gegen jenen Mann?

Gallen (leife). Das bin ich, Berr!

Gulbberg. Bur Rache?

Gallen. Richts Sugeres mehr für mich als Rache!

Guldberg. Sie joll Euch werden! (zu Ranzau gehend) Jett, Graf, ist er reif und ich beginne! — Befiehlt ber König, daß das Maskenfest abbestellt werde?

Rönigin. Wer möchte heut noch tangen ?! -

Rönig. Verlarot Euch, Ronigin! Wir wollen tangen! (Er winft Gulbberg und geht nach feinem Zimmer gu.)

(Der Borhang fällt.)

# Bierter Act.

Ebenda. Der Hintervorhang ist geschloffen. Abend. Der Aronlenchter brennt.

#### Erfte Scene.

Rangan (allein).

Rangan (linke auf einem Geffel figent, balb nad hinten gewendet, fo bag er ben Gingang jum Ronige und gur Ronigin beobachten fann). Alle zögern! Ahnen fie Alle, daß die Entscheidung naberückt, und bag bie Mengerung jebes Gingelnen ben Unsichlag geben fann? Und wenn ich aufrichtig gegen mich felbst bin, jo fann ich mir eine unbequeme Stimmung nicht fortlängnen, ja, es thut mir leit, baß ich nicht babeim in Solftein geblieben bin. Bei vorgerücktem Alter mag man wol noch gegen Grundiäte fämpfen, nicht gegen Versonen, am wenigsten gegen Berjonen, Die man lieb gehabt. Mein Berg vergißt es nicht, baß Struensee einft fein Liebling gewesen! Und was wird aus uns, wenn persönliche Un= banglichkeit nichts mehr gilt! Grundfate find ja wie bie Jahredzeiten, fie muffen einander ablofen. (Aufftebenb.) D Struenfee, warum borft bu nicht! Gine veinliche Stimme warnt mich por biefem Gulbberg, biefem eingefleischten Rann weiß ich, was er will, wem er bient, wie weit er's wagt! Und boch weiß ich, bag er Feind meiner Borfahren. Weind ber beutschen Berren - weh mir, wenn ich in meinen alten Tagen bas Werk benticher Bilbung und Berrichaft untergrübe! - Endlich, Röller! Warum io ivät?

#### Bweite Scene.

Röller (turch ten Borhang eintretent) - Rangan.

Köller. Weil Alles vorbereitet sein mußte. Sobald ber Ball begonnen hat, ist keine Zeit mehr übrig, und wenn es nicht hent geschieht, so ist die Ausführung dreifach schwieriger.

Rangau. Heute noch? So weit sind wir noch

lange nicht.

Köller. So weit muffen wir fommen. Niemals hab' ich Struensee in Sturm und Strudel und anger Gleichsgewicht gesehen wie heut; sobald er Brandt gesprochen, sobald er die heutigen Aufregungen überdauert hat, wird er sich fassen, wird er sich bes Königs wieder bemächtigen, wird er mit frechen Maßregeln uns entgegentreten!

Rangan. Ift Brandt bei ihm?

Köller. Noch nicht. Aber Struensee hat zu wiederholten Malen nach ihm gesendet, er giebt Befehle nach allen Seiten, die ihn retten müßten, hätt' ich nicht alle Ausgänge besetzen, all seine Boten aufhalten und durch unsere Boten ersetzen lassen.

Ranzan. Was magt Ihr? Ihr versperrt uns ben Rudweg! Hente vielleicht noch, spätestens morgen erfährt

er bas Schidfal feiner Boten -

Köller. Ich will keinen Rückweg, und was er morgen erfährt, wenn es ein Morgen für ihn giebt, soll sein Todesurtheil sein!

Rangan. Ober bas Eure! Wohin treibt Euch bie Sast! Wir sind ja Gulbbergs noch gar nicht versichert!

Röller. Er ift noch immer beim Könige?

Ranzau. Noch immer; es ist ihm also noch nicht gelungen, ben König zu überzeugen!

Röller. Aber auch noch nicht mißlungen, sonst mar'

er abgewiesen, und bie Gräfin Gallen hab' ich im Fluge gesprochen —

Rangan. Was fagt fie?

Köller. Noch heute foll's entschieden werden! sagte sie, und sie war bleich und fürchterlich, und versprach, sogleich hierher zu kommen und Verabredung mit uns zu treffen für die Maskerade.

Rangan. Entichieben wirb's zu Eurem Berberben, wenn Struenjee fie verfohnt!

Röller. Wie fann er bas?

Rangan. Durch herzliche Offenheit, bie ihm eigen ift. Bant nur auf ben haß eines Beibes, beren haß in Liebe wurzelt!

Röller. Liebeshaß joll ja ber ftartste sein!

Rangan. Go lang' er bauert; ein Sonnenblid verwandelt ihn!

Röller. Guldberg! Rangau. Guldberg!

# Dritte Scene.

Gulbberg (aus der offnen Thur der Königszimmer tretend) — Die Borigen.

Köller. Ist der König überzeugt und entschlossen? Ranzan. Zur Entlassung Struensees entschlossen? Köller. So sprecht boch!

Rangan. Ihr ichweigt?

Gulbberg. Herr Graf, wenn ber König von Danemark überzeugt und gegen Struensee entschlossen ware, bann ware bas Wort "Entlassung" ein mattes, bes Königs von Dänemark unwürdiges Wort —

Soller. Er ist also nicht entschlossen? -

Bulbberg. Denn Struenfee, ber Gnabe bes Rönigs entrückt, hatte Anklage auf Leib und Leben zu bestehn.

Laube, Dram. Berte. V.

Sköller. Der König ist also noch nicht entschlossen? Ranzan. Der König hält ihn also noch?

Gulbberg. Der König ist noch nicht entschlossen. Köller. So wird er's nie, und wir mussen allein banbeln, ober wir selber sind verloren.

Gulbberg. Oberst Köller wird in bes Königs Angelegenheit nicht ohne unsers Königs Willen handeln, so lange Ove Gulbberg es verhindern und ein dänischer Manu bie heilige Achtung für seinen König aufrecht halten kann.

Rangan. Das ist gang richtig.

Köller. Was ist bas, Gulbberg! 3hr verlaßt uns im entscheidenden Augenblicke, nachdem 3hr vor kanm einer Stunde hier auf berselben Stelle als Verbündeter zu uns getreten — v Herr Ove Gulbberg, das ist dänisch!

Gulbberg. Wist Ihr, was dänisch ist, herr Ebelmann aus Pommern, der sein Glück in Dänemark sucht? Lernt es erst, um Ener Glück zu sinden. Ich schwieg und warnte Euch, ehe Struensee reif war zum Sturze; denn ich bin vorsichtig und wortkarg, weil ich ein Däne bin, und ich liebe das hohle Stürmen und Phrasenmachen nicht, wie — Ihr! Aber, mein Herr, wo ich hintrete nach reisstücker Ueberlegung, da bleib' ich stehn, stieg' die Gesahr bis an mein Haupt.

Rangan. Das thut ber Deutsche auch, mein Berr.

Gulbberg. So zeigt, daß er's politisch thut. Die Sache liegt, wie solgt: ber König schritt hastig in sein Gemach, und warf sich in einen Sessel. Dalb schien er erschöpft, halb schien er aufgeregt zu sein, aber sein leidender Kopf war merkwürdigerweise ungewöhnlich frei: im Laufe einer halben Stunde verließ ihn nur zweimal und immer nur eine Minute lang die rüstige Kraft des Geisses. Sein ganzer Sinn war offenbar auf den Herzenspunkt, auf die Königin und Struense gerichtet; aber nicht mit einem Worte sprach er ihn aus, nur sein Blid war oft minutenlang unverwandt auf das gegenüber hängende Bild der Königin

gewendet, und feinen Gobn, ben Kronpringen, ließ er holen. Er betrachtete ihn lange Reit, und richtete Fragen an ihn. Daburch murbe fein Berg anffallend erweicht; was ich nie erlebt: - ber Ronig weinte und prefte fein Rind in tiefer Rührung an fein Berg. Geine gute Meinung für Die Königin schien gesiegt zu haben, und als der Kronpring bas Zimmer verließ, und ber König ihm Gruße auftrug für seine Mutter, ba gab ich unfre Sache verloren. Es entstand eine Baufe. Endlich ftand ber Ronig auf, und ich erwartete, entlassen zu werben. Er befahl aber, baß bie Königin Witme Juliane ju ihm gerufen werbe, und gebot mir, ihm Struensee zu ichildern, wie er mir und ben Dänen erschiene. Dies war der entscheidende Angen= blid: die Königin Winve, Todfeindin ber Königin Mathilde und Struenfees, mar erwartet, bie nachtheiligfte Schilberung unfrer Gegner ftand alfo bem Könige bevor. Schilberung brauchte nur eine einleitende und andentende ju werben. Co hielt ich fie. In Cachen ber Bolitif flagte ich Struensee unummunden an, im - Uebrigen magte ich nur vorsichtige Worte, und Worte, Die immer nur Struenfee trafen. Aber felbst biefe murben oft von einer unwilligen Sandbewegung bes Ronigs unterbrochen. 3ch fonnte nicht untericheiben, ob ber Unwille Struensee galt, ober meiner Bemerkung. Da ward die Konigin Witwe gemelbet, und ber König entließ mich mit ben Worten: Beweif't ober fcmeigt! - Dies ift ber Bergang, und wo find unfere Beweife? (Baufe - Gultberg geht an bes Ronige Gingangethur und blidt hinein. Burudfomment fagt er:) Die Ronigin Witme ift noch bei ihm; aber sie wirkt schwerlich günstig für uns, benn ber König miftrant ben Beweggrunden ihrer Keinbichaft. (Babrent biefer Borte ift Coreng eingetreten.)

### Dierte Scene.

Poreng - Die Borigen.

Rangau. Still! Struensees Brediger!

Soller. Zum Benter!

Guldberg. Was horcht 3hr? Was wollt 3hr? Was habt 3hr gehört?

Loreng. Graf Struensee sendet mich -

Guldberg. Bu wem? Bas habt 3hr gehört? Loreng. Bergeiht, Berr, wenn ich Guch ftore. Gehort

hab' ich nichts, ich fuche bie Grafin Gallen.

Gulbberg. Aha. Er will capituliren.

Loreng. D spottet nicht, Ihr Berren von Dacht und Rang! Gott ichicht feine Brufungen und Strafen and in Diejenigen Säufer, vor benen Zuversicht und welt= liche Herrlichkeit Bache steht. Mein armer Friedrich ift ein trauriges Beispiel bafür. Noch heute Morgen war er voll Zuversicht, und jetzt am fruhen Abende ichon ift Ent= jagung allein fein Troft -

Bulbberg. Will er entjagen? Will feine Stelle

nieberlegen?

Loreng. Das weiß ich nicht, Berr!

Rangan. Das soll er thun, das rettet ihn! Lorenz. Das Alles weiß ich nicht: ich weiß nur, baß fein frifder Ginn gedämpft, fein Bertrauen gebrochen ift. Souft fpottete er über bie Erbfunde ber Welt, jett widerspricht er nicht mehr, wenn ich sie nenne. Uch armer Friedrich, und Du weißt noch nicht, wie Schmergliches Deiner harrt aus meinem Munte!

(Gulbberg. Und mas, Prediger?

Manzau. Bas?

Loreng. Ueberbildung trieb meinen armen Better früh zum Unglauben. Leute, welchen ber große Gott ungewöhnliche Dentfähigkeiten im Beifte bewegt, jeben ben Wald vor Bäumen, Gott vor ben Thaten Gottes nicht. Sie werben ungläubig wie die Kinder, d. h. sie werben abergläubisch. Also Struensee. An seine Mutter, an bas Leben berselben knüpfte er wie ein Heide sein Geschich, und vermaß sich oft: so lange die Mutter ihm lebe, sei das Glück an ihn gebannt. Frevelhaftes Gedankenspiel! Seine Mutter, meine theure Schwester —

Gulbberg. Ift tobt -?

Lorenz. Ift heute vor neun Tagen plöglich vom Schlage gerührt worben — es ihm tröstlich mitzutheilen, kam ich nach Ropenhagen.

Gulbberg. Und er weiß es noch nicht?

Lorenz. Noch nicht —

(Paufe.)

Guldberg (nimmt ihn bei ber Hand). Verschont ihn noch mit ber Nachricht, bis wir Euch sagen, daß er sie verstragen kann!

Lorenz. 3hr?

Guldberg. Und mas sollt Ihr bei ber Gräfin Gallen? Lorenz. Ich soll sie um eine Unterredung beschwören vor Beginn bes Maskenballs —

Gulbberg. Gang recht. Und ich wert' Eure Bitte befürworten; wir erwarten die Gräfin hier; tretet hier in das Borzimmer des Königs, ich werd' Euch rufen, wenn sie kommt.

Loreng. Gott behüte Endy vor Spott!

Gulbberg. Das möge er — tretet bort weiter hiniber ans britte Fenster, würdiger Mann! (Lorenz ift eingetreten, Gulbberg zurud.)

#### Fünfte Scene.

Gultberg - Rangau - Röller.

(Leife.)

Ranzan. Was habt Ihr vor mit ihm? Gulbberg. Er soll bie Gräfin Gallen sprechen, und biese soll Struensee bie Unterredung bewilligen — Rangan. Das glaubt 3hr magen zu fonnen?

Gulbberg. Gewiß. Mit Sülfe ber Gräfin allein ist er zu sangen. hier auf bieser Stelle sei die Unterredung. Durch die Thür dort, welche zum König führt, dringt jedes Wort, das er spricht. Und daß er herz und Geist immer auf der Zunge trägt, wissen wir Alle. Daß er der Gräfin gegenüber, die er versöhnen will, all seine besten Gedanken in Bewegung setzt und sein herz ausichlittet, das ist vorauszusehn — wird da nicht auch zum Vorschein kommen, was wir brauchen?

Rangau. Und Ihr hofft, ber König werbe in seinem Borgimmer guhören?

Guldberg. Der König horcht nicht, das ist seiner unwürdig. Aber kann er nicht, ohne zu horchen, das Röthige erfahren? Das Bild seines Vorfahren Christian II. hängt in jenem Zimmer, hier dicht an der Thür, und sast täglich bleibt er vor diesem Vilde stehn — die geringste passende Bemerkung wird ihn heute dazu veranlassen. Und sein Geist wacht immer auf, wenn Struensee spricht. Misslänge aber dies Alles, werd' ich nicht hören? Glaubt Ihr, ich sei thöricht auständig wie ein Deutscher, wenn es sich um Wohl und Wehe meiner selbst, meines Königs, meines Vaterlandes handelt? Onein. Und was ich höre, erfährt der König, und was er erfährt, das bekräftige ich jetzt, da sich's um die Entscheidung handelt, mit meinem Sidschwure, und meinem Eidschwure glaubt der König, ich hab' ihn nie belogen.

Ranzau. Ich gehe; bies find nicht meine Wege. (Röller. Aber Better!

(Gulbberg. In Liebe und Freundschaft wolltet 3hr ben Despoten fturgen!

Rangan. In ehrlichem ritterlichen Kampfe foll er besiegt und gebessert werben. (Ab.)

Röller. Ihr verlaßt uns, Better?

Onloberg. Er verräth uns allenfalls!

Köller. Nimmermehr! Das thut kein Ranzan, und ben Sturz Struensees wünscht er wie Ihr und ich —

Gulbberg. Die Entlassung Struensees wünscht er, souft nichts! Habt Ihr's vorhin nicht vernommen? Will man nicht mehr, so begnügt man sich wol auch mit einer kleinen Beschränkung in Struensees Machwollkommenheit — ist bies unser Endziel, Obrist Köller?

Röller. Rein.

Gulbberg (laut). Dreimal nein. Berschwinden soll (nach bes Königs Zimmer sehend und die Stimme sentend) Struense aus diesem Königshause für immerdar, verschwinden soll er für immerdar aus dem Reiche Dänemark, verschwinden soll er aus der Welt! Dies ist mein Ziel, darnach tracht' ich seit Jahren, dafür bin ich zu Euch getreten, dafür wag' ich meinen Kopf!

Röller. 3ch auch.

Guldberg (fic umsehend). Die Gräfin sieht uns zu und harrt! Eilt dem Grafen Ranzan nach, und verhindert ihn, mit der Königin zu sprechen. Darin läge Gesahr für uns. Noch besser: sucht rasch eine Kunde an die Königin zu bringen — aber wie geschieht das am besten? Durch einen Pagen?

Röller. Durch eine holftein'iche Dame, die bas

Mastentleid ber Königin beforgt -

Guloberg. Die ift Euch zu Willen -?

Röller. Sogleich!

Gulbberg. Vortrefslich — und sie wird jetzt zur Königin eintreten, benn es ist Zeit für den Putz — also! Uber unter welchem Vorwande die Königin hierher bringen? Denn Alles gewinnt an Leben, wenn sie zwischen Struensee und die Gräfin tritt, und Struensee wird dann zu den unzweidentigsten Aeußerungen getrieben! Unter welchem Vorwande? Das Wahrste ist das Nächste, und das Nächste ist das Wirksamste — lagt der Königin die Wahrheit sagen!

Röller. Wie?

Gulbberg. Die blanke Wahrheit! Struensee und

bie Gräfin hätten hier im Marmorsaale eine leibenschaftliche Unterredung, und Guldberg behorche sie in des Königs Zimmer, und der König sei neben Guldberg! Dann eilt sie herbei, um zu hindern, daß Struensee Verfängliches rede. So sei's! Und eilt!

Köller. Und Ihr wagt es, Euch folche Bloge vor

ber Königin zu geben?

Gulbberg. Guter Freund, Struensee stürzt nur durch die Königin und nur mit ber Königin — fie also mag mich kennen und hassen. Siegen wir nicht, so sind wir boch verloren, und siegen wir, so ist. sie unmächtig. Also vorwärts!

Röller. Ihr versteht End, besser barauf und ich folge Euch. (216.)

### Sechste Scene.

Guldberg - Gräfin Gallen - fpater Lorenz.

Gulbberg (an bie Thur zur Königin gebend und fprechend, ehe man die Gräfin fieht). Berzeiht, gnädige Gräfin, daß Ihr einen Augenblick habt harren muffen! (fie tritt ein) Ich möchte Ener Berhältniß mit Obrift Köller nicht in Berbindung bringen mit unfern Plänen, so lange Ihr dies nicht selber wollt. Deshalb empfange ich Euch alleink.

Gallen. 3dy bante Euch bafür.

Gulbberg. Bei ber Seelenstärke, bie Euch eigen ift, barf ich voraussetzen, baß Euer gefaßter Entschluß nicht wantt noch weicht.

Gallen. Das bürft 3hr.

Gulbberg. Daß Ihr bie töbtliche Beleidigung, welche er Euch angethan, töbtlich vergelten wollt.

Gallen. Das will ich.

Gulbberg. Und ich werte tafür forgen, bag 3hr bie Rache nicht nur haben, fontern auch genießen sollt.

Und zwar von Stunde an! Er bittet Euch um eine Unter-redung.

Gallen. Der Unverschämte!

Gulbberg. Mäßigt Eure Stimme; sein Bote harrt bort Eurer Untwort, und wenn Ihr Eurer Rache eine Frende machen wollt, und wenn Ihr bereit seid, unste Plane zu fördern, so gewährt Ihr ihm die Unterredung.

Gallen. Was foll fie helfen?

Gulbberg. Er wird End, um Berzeihung bitten, tenn er hat Euch zu fürchten, er wird sich vor Euch erniedrigen, und das ift ein Genuß! Noch mehr! Dort
hinter dem Borhange sind Ohrenzeugen dieses Eures Trinnphes, unter ihnen vielleicht der König selbst — so wird diese Unterredung der erste Schritt, welcher ihn unmittelbar zum Nande des Abgrundes führt! Bewilligt Ihr sie?

Gallen. Ich bewillige fie.

Gulbberg. Ich banke Euch. (Geht nach bes Königs Bimmer.) Würdiger Herr! (Corenz erscheint und verbeugt fich gegen bie Graffin.) Diese gnädige Dame bewilligt Graf Struensees Berlangen und erwartet ihn hier.

Loreng. 3d, banke End, gnäbigfte Gräfin, und preise mid glüdlich, ben Weg jur Berjöhnung geebnet gu haben.

Guldberg. So eilt mit der Botichaft; und zögert mit der Tranerkunde! Der Graf braucht heute seine Fassung! Evernz verbeugt sich und geht ab.) Jetzt, gnädige Gräfin, ein entscheidendes Wort zwischen und. Ihr seid plöglich die Hauptperson eines Actes, der über Dänemarks Wohl und Wehe entscheidet. Ihr seid mit den Eigenschaften ausgerüstet, die dazu nöthig sind: Ihr seid tugendhaft, stolz und tapfer. Aber Ihr seid keine Dänin, Ihr seid eine Deutsche, und es ist nicht Vaterlandssiebe, die Euch zum Haubeln für Tänemark treibt, sondern es ist verletzter weiblicher Stolz

Gallen. Was foll bas?

Gulbberg. Beiblicher Stolz, ben ich billige und achte. Gräfin Gallen, wir Danen werben Ench ewig bant-

bar sein für Euren Beistand gegen Struensee, aber in so entscheidenbem Kampfe, in einem Kampfe, der Menschenleben koften kann, bedürfen wir einer sichern Bürgschaft von Eurer Seite. Wollt Ihr sie uns gewähren?

Gallen. Ich versteh' Euch nicht.

Guldberg. Hört mich zu Ente. Struensee, ber Ener ebles herz betrogen und Eure Burbe bem öffentlichen hohne ausgesetzt, ist ein ben Frauen gefährlicher Mann, und in ter Tiefe Eures Herzens wohnt Liebe für ihn —

Gallen. Richt mehr -

Guldberg. In wenig Minuten wird er zu Euren Füßen sein und all seine versührerische Ueberredungskunst aufbieten, Such zu versöhnen! Ihr seid eine starke Frauenssele, und dennoch ist's möglich, daß Ihr seinem Zauber weicht und ihm vergebt —

Gallen. Das ift nicht möglich.

Gulbberg. Dafür bedürfen wir eben einer Burg-

Gallen. Welcher?

Guldberg. Sie ist schwer zu bestimmen, wenn 3hr auch bem freigeistigen Firlesanz Struensees jemals Euer Ohr und Herz geöffnet habt, wenn 3hr nicht mehr au einen einigen Gott glaubt, an unsern ewigen großen Gott, ber unste Herzen und Nieren prüft und uns töbtlich straft, sobald wir bei seinem Namen lügen — so sprecht, war't 3hr auch darin Struensees, oder seid 3hr Gott treu geblieben?

Gallen. Darin mar ich niemals Struenjees; ber

einfache Glaube meiner Vorfahren ist auch ber meine.

Gulbberg. Und ber Gibichwur ift Euch heilig?

Gallen. Beilig wie ber Schoof meiner Mutter, wie

ber Glaube an Gottes Barmbergigfeit.

Gulbberg. Nun, ein Eidschwur ist die Bürgschaft, welche wir von Euch heischen. Schwört in meine Sand bei Eurer Mutter Schoofe, schwört bei Gottes Barmherzigfeit, daß Ihr von biesem Augenblicke an Alles thun wollt, was noth ift zu Struensees Untergange, daß Ihr ihm

verhehlen wollt, was ihn retten könne, Euer Berg mag babei jubeln ober leiben! Schwört!

Gallen. Gemach! Burgichaft für Burgichaft! Bas

versprecht 3hr?

Gulbberg. Struenjees Untergang, ja, Struenjees Tob! Eib für Eib — mit biefem Handschage empfangt ben meinigen; mit Gefahr meines Lebens werd' ich ibn halten, bas schwör' ich Euch bei Gott, ter Meer und Land von einander halt zum Bestehen Danemarks! Und 3hr?

Gallen. 3dy ichwore Euch, in alle Bege ben Unter-

gang Struenfees ju forbern.

Gultberg. Und Gottes Fluch gebrochnem ober nur verletiem Eite!

Gallen. Go jei's.

Gulbberg. Drauf Gure Band!

Gallen. Bier ift fie.

Gulbberg. Es lebe Dänemark, nun wird es frei!
— Bett mag ber Valiche vor Euch hencheln —

Gallen (gufammenfdreckent). Er fommt! 3ch bore feinen

Ramen von ben Thürftebern rufen.

Guldberg. Nun rasch bie Uebereinkunft! Prest ihm bie Wahrheit aus bem Herzen! Ein Wort von seiner Liebe für bie Königin erwirbt uns seinen Kopf. Und reicht's nicht aus, giebt ihn ber König noch nicht auf —

Gallen. Die Thursteber am Balljaale rufen feinen

Mamen, er ift gang nabe, eilt -

Gulbberg. Dann entscheibe ber Mastenball! Ener Costum ist bereit, und nicht zu unterscheiben von bem ber Königin?

Gallen. Richt zu unterscheiden - er tritt aus bem

Ballfaale, eilt!

Gulbberg. Seht, wie nöthig ber Schwur war! Ihr zittert wie Espenlaub, da er sich naht (gebend) — seid boch ein Weib! — Gott straft Euch, wenn Ihr wankt! (In die Thur zum Könige ab.)

### Siebente Scene.

#### Gallen - Struenfee.

Gallen. Er hat Recht, und ich will bie Schwäche überwinden!

Struensee (nahe zu ihr tretend). Onädige Gräfin, 3hr

gurnt mir! Und mit Recht.

Gallen. Fagt End furz, Graf Struenfee; es ift Zeit, an ben Maskenanzug zu gehen.

Struenfee. D meine Bitte ift furg, fie lautet nur:

verzeiht mir!

Gallen. Was foll ich Ench verzeihn?

Struensee. Nicht asso, Gräfin! Euer Blid und Euer Ton find hart, und Ener Wort ist schneibend. Wenn Euer Herz nicht für mich spricht, so hab' ich nichts zu hoffen.

Gallen. Mein Berg? Fürmahr, 3hr müßt mir ein

schwächlich Weiberherz gutrauen, um fo gu fprechen!

Struensee. Ein großes Herz tran ich Euch zu. D Gräfin, benkt unfrer traulichen Gespräche braußen zu hirschholm am stillen Walbsee im grünen Schatten ber Buchen! Mit welch einem großen Sinne folgtet Ihr meinen Gedanken und Plänen, ja Ihr erhobt sie und durch Euch wurden sie verebelt! Das Werk der Reform Dänemarks, es ist zur schönen Hälfte Euer Werk. Und um ein Misseverständnis wendet Ihr nun unsern Werke und wendet mir ben Rücken!

Gallen. Gin Migverständniß! Wie Endy ber hof gebilbet! Welch ein höflich und vielbentiges Wort, ein

Mikverständnik!

Struensee. Es ist bas rechte Wort! Wir haben unfre berzliche Neigung für einander verfannt: sie war nicht angethan, um in schwierigem Angenblicke und beiläusig und auf Commandowert in ein alltäglich Chebündniß eingesargt zu werden. Denn ich schwör's Euch, Gräfin Mathilbe, die

Scene, welche heute an tiefer Stelle sich ereignete und mein Herz so schmerzlich berührt hat wie das Eure, sie hätte nimmer stattgefunden, war' einer andern Dame Hand in die meinige gelegt worden.

Gallen. Das glaub' ich ohne Schwur!

Struensee. 3hr irrt! Einer mir gleichgülltigen Frau hätt' ich mich in solchem Augenblide nicht entzogen! Genng. Eure Stimmung ist gereizter als ich Eurer Seele zugetrant. Bielleicht hilft uns bie Zeit!

Gallen. Wem gehört bie Beit?!

Struense. Bohl mahr. Auch hab' ich verzichtet auf die Iteale meines Herzens. Kopf und herz zugleich in poetischer Beise zu befriedigen, das ist dem Menschen nicht gestattet. Ein Reich regieren nach eignem Sinne und Lieb' und Freundschaft höchster Art dabei zu pslegen, zu genießen — das ist den Göttern vorbehalten. Uns ist nur Glüch beschieden im Eutsagen, und ich will entsagen!

Gallen. Wie?

Struenfee. Betrachtet meine Laufbahn und mein Riel! Liebe für Die Menschen bat mein Ginnen und Trachten geleitet; Drang nach Gerechtigfeit und billiger Freiheit für Jedermann, denn Jedermann trägt Gottes Stempel, hat meine Magregeln geschaffen — was find' ich am Ziele? Jedermann fühlt fich beeinträchtigt von mir und steht gegen mich auf. Der Bauer, welchen ich von ber Scholle befreit, murrt, daß ich nicht mehr gethan, ter Bürger, welchem ich Gelbstständigkeit neben dem Abel verlieben, idilt und lärmt, bag ich ihn nicht aller Berpflichtung enthoben, ber Solbat, weldem ich die fflavische Disciplin gelöf't, wendet die Waffen gegen mich, weil ich ihn nicht unabhängig gemacht, ber Priefter, welchen ich zu erheben getrachtet baburch, bag ich feine Dogmen vernunftgemäß gu begrunden heischte, er flucht mir, weil ich bas Berkommen geftort, ber Abel, welchem ich Bilbung und Billigfeit lehren, welchen ich badurch in Beift und Wahrheit zu edler leber= legenheit erheben gewollt, er verschwört fich gegen mich, weil

ich ihn nicht um jeden Preis allmächtig gelassen — was blieb mir? Der König und das Weib! Der König, weil meine Persönlichkeit wohlthätig auf ihn wirkt; das Weib, weil das Weib großmüthig ift, uneigennütziger als der Mann, und mehr nach der Absicht richtet als nach dem Erfolge, weil das Weib liebt. Und jetzt? Jetzt verläßt mich auch das Weib, denn ihre Einelkeit ist verletzt, und der Einelkeit opfert sie all ihre Vorzüge. So sind' ich das Ziel, Gräsin Mathilde! Alles ist nichtig und eitel geworden, woran ich mein Hospien und Sandeln, woran ich mein Sossen, weran ich mein Hospien und Sandeln, woran ich mein Leben gesetzt, Alles ist eitel und nichtig geworden, und Ihr wundert Euch, daß ich dem Ideal meines Lebens entsage? Mir ist's ein Wunder, daß ich's nicht längst gehan. (Er entsent sich von ihr; Gultberg ist sichter binter dem Berhange.)

#### (Rurge Paufe.)

Gallen (für sich). Er ist ebler als ich, und beschämt mich tief! — (laut) Und wohin wollt Ihr Euch wenden, wenn Ihr entjagt?

Struensee. Wie habt Ihr Euch verändert in der Schule biefer Danen! Meinen Irealen entjag' ich, meinem Ante nimmermehr!

Gallen. Weh Euch!

Struensee. Ja wohl, weh mir, benn ich erfülle nur noch meine Pflicht, ber Zauber meines Lebens ist bahin. Aber dasir bin ich ein Mann, daß ich aushalte in dem, was ich begonnen, daß ich einstehe mit Leib und Leben für das Trachten meines Geistes. Wenn ich dann unterliege, dann unterliegt ein Minister Struensee, aber Struensees Geist bleibt unbeschädigt, und der Geist ist ewig! Früh oder spät erfüllt er mit seinem Odem dies Königsschloß, und wirft über Land und Meer, und diesenigen, welche mich gestürzt, werden geächtet von der Geschichte Europas!

Gallen (für sich). Und er hat Recht, und wir sind

flein neben ibm.

Struenjee. Grafin Mathilte! 3ch feh's, 3hr fteht

bei meinen Feinden! D Gott, das schmerzt mich tief! Nicht weil meine Feinde daburch wachsen, nein, weil ich eine Freundin, meine beste Freundin verloren. Und Euch bringt es kein Glück, Ihr kampst gegen Euer bestes inneres Wesen, Ihr verliert Euch, indem ich Euch verliere! Urme Mathilde!

Gallen (fich nach Guldberg umsehend, ber bei bem Worte "Mathilte" wieder einen Augenblick ben Borhang erhoben). Nicht biesen Namen, Struensee! (Man hört Musik) Berlaßt mich, ber Ball

beginnt!

Struensee. Warum nicht biesen Ramen? Lagt mir gepeinigtem Manne ten Namen Mathilbe, ben Namen, ber bis baher Alles in sich schloß, was mir werth und heilig ist auf Erben!

Gallen (für fich). Ich verletze meinen Schwur, wenn ich ihn unterbreche - und bech treibt mich mein Gerz bazu!

Struensee. Ich fürchte mich nicht, Ench mein Berg zu enthüllen! Wenn Ihr auch bei meinen Feinden sieht, Ihr migbraucht meines Herzens Geheimniffe nimmermehr!

Gallen. Um Gottes millen, Struenjec!

Struensee. Ja, was ich Euch nicht sagen konnte, so lange Ihr in meiner liebevollen Freundschaft für Euch nur Liebe suchtet, Liebe zwischen Mann und Weih, das kann ich Euch jetzt gestehen, seit Ihr mich aufgegeben, seit Ihr mich zu haffen glaubt. Erkennt darin, Mathilbe, welch ein edles Herz Ihr habt! Ich, den Ihr zu haffen glaubt, kenne Euer Herz und vertraue ihm das wichtigste Geheimnis meines Lebens -

Gallen. Saltet ein! (fur fich) Berechter Gott, ich

barf ihn nicht verhindern! Und fie boren ihn!

Struensee (ne bei ber Sant fassen). 's ist ein Geheimniß, welches ten Kopf verwirft, sobald es an ein unrechtes
Shr schlägt, und diese Gefahr, Mathilde, ist ter unsägliche
Reiz daran, und diese Gefahr, Mathilde, treibt mich mit
unwiderstehlicher Gewalt, es gerade Euch anzuvertrauen,
Euch, die mich darum verlassen hat

Gallen. Lagt meine Band los, Struenfee, ich bin

tes Totes —!

Struensee (nich befinnent, langsam). War't Ihr fcmacher, als 3hr in meinem Bergen ftebt?

Gallen. Schwach. Struensee, schlimmer noch als ichmach — rachfiichtig, meineibig, v mein Gott! (Sie ver-

hüllt ihr Beficht.)

Struensee. Ich verstehe Euch nicht, Mathilbe — Du heißt ja Mathilbe. Mathilbe! In diesem Namen liegt ja Alles! D laß mir die süße Genugthunng, meinen Kopf in Deine Hand zu geben dafür, daß Du mich verstassen hast. Diese Strafe lehre Dich, daß ich Deine Feindschaft nicht verdient. Ja, Mathilbe, ich liebe! —

Gallen. Du tobteft Dich und mich, Struenfee!

Struensee. Nein, Liebe belebt! Mit meiner Liebe im Herzen gehe ich wie auf sonnenbeschienener Wolfe über Schwerter und Verwünschungen meiner Feinde dahin, benn bie Fran, welche ich liebe, sie ist — (aufschreiend, ba bie Königin haftig eintritt) bie Königin!

# Achte Scene.

Die Rönigin - die Borigen.

Gallen (aufichretend, ohne die Königin zu sehn). Die Königin! Du bift verloren!

Rönigin. Struenfee! Was thut 3hr? (Bei ben Borten Struenfees "welche ich liebe" hat Guliberg ben Borhang weit gurudgeschoben und rudwarts nach bes Ronigs 3immern geblidt. Bei bem Borte Struenfees "bie Ronigin" tritt ber Konig an bie Schwelle.)

Gallen (nich umblident, und nach vorn eilend wie flüchtent).

Die Rönigin!

(Paufe.)

### Meunte Scene.

König tritt ein, hinter ihm Guldberg — die Borigen.

Rönig in (ben Ronig erblidend und zusammenschauernb). Der Ronig steht hinter End!

Struensee (für sich). Bin ich von Sinnen? (Er wendet sich langsam um.) Der König! — (Auf ihn zueilend.) Mein König und Herr!

Gulbberg (zwischen ihn und ben Konig tretend). Burud!

Niemand berührt bes Königs Sand, bis er's befiehlt!

Struensee. Verwegner Däne! (Den Degen ziehend und auf ihn eindringend.) Wer zwischen mich und meinen König tritt, ift bes Todes!

Stönigin. Struensee!

Wallen. Struensee!

Gulbberg (einen Schritt bei Seite tretend und feinen Degen ziehend). Majestätsverbrecher!

Struensee (bes Königs hand ergreifend und fuffend). Mein König vergiebt die blanke Waffe, wenn fie zu ihm den Weg mir bahnt! (Er bleibt vor ihm auf ben Knieen.)

(Paufe.)

Ronig (betrachtet die Unwesenden, und legt bann die freie Sand auf Struenfees Saupt).

Gulbberg (babei zusammenzudent, geht rasch über bie Buhne zur Gräfin, ergreist beren Sant und sagt balblaut). Ihr brecht Euren Schwur! Ich aber halte meinen: Er fällt in biefer Racht, ober Ihr selber sterbt, meineibige Frau, von meiner Sand!

(Borhang fällt rafch.)

# Fünfter Act.

Der Borhang ist offen, und ber bahinter liegende Theil bes Theaters glänzend erleuchtet. Man bört in einiger Entfernung von rechts kommend Tanzmusik, und sieht hinten Masken hin und wieder über die Bühne gehn.

### Erfte Scene.

Köller (in Tempelherrn-Mantel gehullt, mit Tempelherrn-Muße betedt, fieht links am Borhange unbeweglich) — Gulbberg (als Stalbe\*) gekleibet, kommt aus bes Königs Zimmer und will nach hinten — Köller tritt ihm einen Schritt entgegen).

Gulbberg. Guer Wort?

Röller. Dänemarf!

Gulbberg. Geid 3hr's, Dberft?

Röller (ein wenig ten Mantel gurudichlagent, unter welchem man bie gewohnliche Solbatentracht fieht). 3ch bin's.

Gulbberg. Er ift ba?

Röller. Er ift ba.

Gulbberg. In welcher Maste?

Röller. 216 benticher Berr!

Gulbberg. Der fredje teutsche Berr!

Röller. Wie fteht's?

<sup>\*)</sup> In weißen Gemandern, Eichenlaubfrang im haar, Schwert um bie hufte. Bir bie Darftellung auf bem Theater find fur ihn und Ranzau Tominos vorzugieben.

Bulbberg. Schlecht.

Röller. Bit bie Königin nicht bagu gefommen?

Guldberg. Leiber ja! Tiese lleberspannung bes Bogens hat uns ten Schuß verdorben! Er war im schönften Zuge seiner findischen Herzlichkeit, und als ter König bis an die Thür gekommen war, gestand er eben der Gräfin, daß er liebe, eine Minnte durste die Königin noch zögern, so war das ganze Geständniß vor den Ohren des Königs ausgesprochen und sie sammt ihm verloren —

Röller. Run? Er ftodte?

Guldberg. Rein! "Die Frau, welche ich liebe", rief er, "ist — die Königin."

Röller. Eprach's also aus!

Gultberg. Unnütz — wie vom Blitz getroffen trat ber König hinaus, und fah, bag bie Königin eben eingetreten war, und bag ber Zusatz "bie Königin" blos ein Ausruf bei ihrem Erscheinen gewesen war.

Röller. Bat Diefer Blebejer Blüd!

Guldberg. Und ist er verwegen! Der König mußte boch wenigstens schwanken, und es galt, ihn vor jeder törperlichen Berührung Struensees zu schützen, da biese so hexenmäßig auf ihn wirft.

Röller. Auch bies miflang?

Gulbberg. Auch bies - ber bemide Berr erzwang fie gegen mich mit blankem Degen.

Röller. Reben bem König?!

Guldberg. Umsonst! Einmal bes Königs Hand in seiner achtete ber König auf fein Bergehn, und Alles war vergessen.

Röller. Weh uns!

Gulbberg. Ja wohl! Doch weh auch ihm! Ich stech' ihn nieder wie ein Thier, wenn er noch einmal im entscheidenten Augenblicke ben König berühren will!

Köller. Wie soll aber nun, ba ber König noch immer für ihn, ber entscheibende Augenblick herbeigeführt werben? Meine Borbereitungen sind alle getroffen; ich kann nicht zurück

— jeben Augenblid kann ber Kanonenschuß vom Zeughause bonnern zum Signale, baß Brandt überwältigt und bag bie Nothwendigkeit zum Handeln gegen Struensee gekommen ist. Er wird ben Schuß hören, und geschieht nichts gegen ihn, so sind wir verloren.

Gultberg. Go ift's.

Röller. Und weiter?

Bulbberg. Beiter nichts.

Köller. Daß Euch bie Pest! Ihr stedt blos in Intriguen, und zieht ben Kopf wohl aus ber Schlinge, ich aber hab' gehandelt als Soldat und ohne Ordre, mich koftet's Kopf und Kragen.

Gulbberg. 3a wohl! (Baufe; Kollet greift an feinen Degen.) Schließt Euren Mantel, man kommt aus ber Königin Zimmern! (Ranzau kommt aus ber Königin Gemächern und geht hinten rechts ab.) Wer ift's?

Röller. Beig ich's!

Gulbberg. Bon ter Königin kommend! wo ift Ranzan?

Röller. Beif nicht.

Gulbberg. Giebt's feine Schlacht, und ist Euer Degen so loder, Herr Tempelherr, so zieht ihn boch in einem Corridor gegen ben bentschen Herrn, bann ist boch ein Zwed erreicht und Ihr könnt bem Kriegsgerichte, bas Euer wartet, was Rechtschaff'nes erzählen!

Röller. Dve Guldberg!

Guldberg. Höret ihn. — Der König ward überwältigt, aber er ist nicht mehr für ihn, wenigstens wühlt
das Mißtraun und der Argwohn wie ein heer von Schlangen
in seinem Busen. Er hat den holstein'schen Prediger, Struensees eignen Better, rufen lassen. Das Evangelienbuch
soll er mitbringen! rief der König. Was er mit ihm
vorgenommen, weiß Gott! Ich wußte, daß ich nicht
mehr zögern durfte: auch ich habe Kopf und Kragen eingesetzt, und dem Könige rückhaltlos gesprochen von Struensees Liebe zur Königin: er weiß Alles, und ich habe die

Wahrheit zu verantworten. Hier ist ber offne Königsbrief, ben Verbrecher vor hochnothpeinliches Gericht zu schleppen; nur ber Name bes Verbrechers ist noch auszufüllen: er lautet Struensee, wenn es gelingt, was für die nächste Stunde vorbereitet ist, er lautet Gulbberg, wenn es mißelingt. Seid Ihr beruhigt?

Köller. Ach was! Db ich allein ober in Gesellsschaft zu Grunde gehe, ist Nebensache, was ist vorbereitet?

Gulbberg (leife). Der König weiß (fich umsebend) still! Das ift ber beutsche Gerr?

Das ist cer dentiale Herr?

(Struenfee geht binten nach rechts vorüber.)

Köller. 's ist Struensee, ber vom Garbensale fommt, er wird einen neuen Boten ausgeschieft haben, warum Brandt nicht fomme!

Bulbberg. Und biefer Bote?

Köller. Wird die alte Untwort bringen: Er solle unbesorgt sein, und den Grafen Brandt unter ten Masken suchen. Also! Der König weiß —?

Gultberg. Der König weiß, in welcher Maskentracht die Königin erscheint; in berselben Tracht erscheint
aber auch die Gräfin Gallen. Der König ist streng verlarvt und Struensee erkennt ihn nicht; auch die Königin
kennt ihn nicht, und er wird nicht ein Wort sprechen. Aber
er wird hören. Ein gleichgültiger Mann wird Struensee
ausmerksam machen, wie die Königin gekleidet sei, damit er
sie zeitig entdecke. Daß er sich an sie schließt, daß er
spricht, der herzliche Schwätzer, ist voranszuwissen. Und
da die Königin durch die Gräfin doppelt vorhanden ist, so
wird er sie überall sinden. Das Schweigen der Gräfin
aber, das sie bei ihrem Leben gelobt, wird ihn heransfordern zu seidenschaftlichen Worten — ein einziges ist
hinreichend, den König zu bestimmen, denn das Maß ist
voll. Ich geleite den König und ich leite die Gräfin —

Köller. Und bas ist Alles? Da habt Ihr Recht, es für gerathen zu halten, baß ich ihm in einem Corribor mit bem Degen entgegen renne — gehabt Euch wohl!

Gulbberg. Geit nicht voreilig! Wir haben Zeit bis Mitternacht!

Köller. Jeben Augenblick kann ber Kanonenschuß vom Zeughause bröhnen, und taub ist Struensee nicht. Ich kann auch meine Soltaten nicht stundenlang in ben Schloßhöfen stehn laffen, es fällt ununterbrochen Schnee vom himmel, die Gewehre werten burchnäßt und versagen im entscheinen Momente!

(Die Munt hort auf - Masten brangen fich zahlreich hinten vorüber.)

### Bweite Scene.

Gräfin (ale Undine\*) getleibet) — balb barauf ber Eremit (welcher ihr folgt und an ben Falten bes Borhanges fteben bleibt) — bie Borigen.

Gräfin (rudblidenb). Wer ist ber Mann, ber sich an meine Fersen heftet? (Sie fommt haftig lints nach vorn, ohne im ersten Augenblide Gulbberg und Köller, bie rechts auf die Seite treten, zu bemerken.)

Gulbberg (leife). Gine Mathilbe!

Röller. Belde?

Wuldberg. 3ch weiß es nicht!

(Gallen. D. Gott, was bin ich elend! — (Bendet fich gegen die Beiden.) Auch hier beobachtet! Wer ist's? (Sie sicht starr auf beide — turze Bause. Auf sie zugehend.) Was wollt Ihr von mir!

Bulbberg. 3hr brecht Euren Schwur, indem 3hr

fpredit!

Gallen. Weh mir, Die Stimme bes Benters!

Guldberg. Des Rächers!

Gallen. Gieb mir meinen Schwur gurud, Mann, ich fann ibn nicht halten!

<sup>\*)</sup> Gilberichleier, der ben gangen Rorper einhalt; Schilftrone im Saare.

Guldberg. Sobald Ihr ihn brecht, erscheint Ihr vor Gott, der die Schwurbrüchigen richtet; mein Dolch und meiner Frennde Dolch ist dicht an Eurer Schulter,

beg feid eingebenf!

Gallen. Entjetzlich! (für sich, nach lints eilend) Der Schatten also, ber mich fortwährend begleitet, ist einer meiner Henfer! (Der Gremit ift eingetreten wahrend dieser Worte; sie wender sich und erblicht ibn.) Da ist er! — Ich bin unrettbar verloren! — So will ich den König selber suchen! (216, rasch nach hinten rechts.)

Röller. Gie liebt Struensee nach wie vor!

Gulbberg. Natürlich!

Röller. Und wofür fampfe und mage ich bann?

Gulbberg. Boffir? Geit Ihr ein Mann? Bogegen? heißt Eure Frage.

Röller. Gegen ihn! Ihr habt Recht. Und ein Zweck foll erreicht werben! (Rafch ab nach binten linte.)

(Die Dufif beginnt wieber.)

Gulbberg (ihm nach). Der Kanonenschuß sei's Signal! (Rechts ab.)

### Dritte Scene.

Eremit (bleibt unverandert ftehn) — Rönigin (als Undine gefleidet aus ihren Zimmern tretend) — Rangan (in der Bandbote tracht rechts von hinten fommend) — bald barauf Struensee.

Rönigin (entgegenwinfent zu Rangau). Giebt er nach?

Rangan. Nein, Majestät. Er will nicht von seinem Plage weichen, und jede Gefahr bestehn.

Königin. Er hat Recht. Berdient Ihr benn auch sein Bertrauen, Graf Ranzau, und — bas meinige? Mit unsern Feinden seit Ihr vereinigt gewesen —

Rangan. Und bin es noch. Ich verrathe fie nicht, ich will nicht Struenfee, nur Struenfees Leben retten.

Ronigin. 3hr fagt, es fei bebroht.

Ranzau. Es ift's. Königin. Ihr übertreibt — Ranzau. Majestät!

Struenfee (ale Deutscher Berr gefleibet von rechte binten eintretenb). (fur fic) Die Daste hat Recht, fie ift's! Ronigin (bie Maste vornehment). Ber fommt? Dies

ift fein Buche und Schritt!

Rangau. Er ift's! Rönigin. Go fprecht zu ihm.

Rangan (bie Larve abnehment). Wir fennen Guch. Struenfee! Berliert feinen Augenblid um Dasfenfpiel, hört mich und folgt mir flugs. 3ch gehöre gu Guren Begnern, aber ich will Euch wohl! Eure Stellung ift bereits jo gut wie verloren und Guer Leben ift bedroht. Bertrant Euch mir an; jetzt noch fann ich Euch aus bem Balafte bringen; jobald bas lette Gignal gegeben ift, fann auch ich es nicht mehr. Jenseit ber Brude balt mein Schlitten, er ift bereit, Gud jur Flucht zu tienen; ent= ichließt Euch raich; vielleicht in wenig Minuten ift es zu fpat.

Struenfee. Welche Sprache! Mus Furcht vor einer Sofverichwörung foll ich meinen Boften verlaffen, Die Unfgabe meines Lebens mit bem Rücken ansehn! Und bas in vollem Befite ber Macht, bes Königs und ber Truppen

ficher?!

Rangau. Richt bes einen, noch bes andern feit 3hr ficher! Berlangt nicht nähere Ungaben von mir! Weil ich Guer Gegner bin, barf ich fie Euch nicht geben, weil ich Euer Gegner bin, burfte ich Gud nicht eber marnen, als bis Euer Leben in Gefahr mar. Gure Berfon ift mir werth und fie will ich gerettet feben.

(Struenfee. Weld, ein vortrefflich Spiel! 3hr feit ein Meister ber Intrigue, Graf von Rangau.

Rangau. Struenfee!

Struenfee. Mit einem Streiche beutscher Gemüthlichkeit murtet Ihr foldergestalt mehr ausrichten, als alle

Ränke meiner bänischen Feinde vermocht haben! Mich vom Kampsplatze verdrängen ohne Schwertstreich! Dh, Herr Landsmann, dies ist das Aeußerste von deutscher Landsmann, dies ist das Aeußerste von deutscher Landsmannschaft! Zum Siege gesührt hab' ich das deutsche Element in diesem Reiche, und Deutsche, ja sast sauter Deutsche sind, die aus kleinlicher persönlicher Sierzucht den Sieg zu zerkören suchen! Das ist unser deutschen Heinach böser Wurm: jedweder Einzelne will höher siehen als ber Zweck best Ganzen und über Hinz und Kunz versichwindet Deutschland! (Er tritt einige Schritte seitwärts und wendet sich ab; furze Pause.)

Ranzan. Weh uns, daß Wahrheit in diesen Worten liegt. Weh Dir, Struensee, wenn tiese Wahrheit Dich zögern läßt. Höre in mir Deinen väterlichen Freund! Hier meine Hand darauf, daß jede Tänschung meiner Seele freud: tas Rohr ist geladen, der Hahn ist gespannt, die Todeswasse ist auf Dich gerichtet, ein Druck des Fingers und Du bist zerschmettert. Folge mir eiligst, sonst ist es zu spät.

Struensee. Wohlan! Ich wäre ein trauriger Schüler Eurer Politik, wenn ich auf solde allgemeine Drohungen hin mein Spiel verloren gäbe und die Flucht ergriffe. Solche Drohungen sollen aber beachtet werden. Graf Ranzau, ich bin erster Minister Dänemarks, und als solcher laß ich Such und Eure wahrscheinlichen Genossen auf ber

Stelle verhaften!

Sonigin. Struensee!

Struensee. Ihr fündigt mir selbst an, daß eine Berschwörung gegen mein Leben besteht — ist etwa ber Grund nicht hinreichend? Er sei's! Gewalt gegen Tücke! (Geht nach hinten.)

König in (die Maste abnehment). Struensee, bas ift nicht ebel! Graf Ranzan hat um Ener Wohl sich ausgesetzt — (Struensee bleibt fiebn.)

Rangan (gur Königin). Co muß benn bas Mergfte

gesagt sein! Höret mich, Majestät! Er witt einige Schritte vor, die Konigin folgt ihm, er redet leife.) Ihr seid beim Könige angeklagt, eine strässliche Neigung Struensees für Euch zu begünstigen —

Königin. D Gott!

Ranzan. Der König ist zum Aergsten entschlossen nicht nur gegen Struensee, auch gegen seine Gemahlin; ein zweideutig Wort genügt, den Entschluß in schreckliche That zu verwandeln. Struensee fällt, in seinem Falle entschlüßt ihm sicherlich dies Wort; drum seinet= und Euretwegen muß er von hinnen! Bewirft es sozleich! Ich eile durch Eure Gemächer, mich des einzig noch offneu Ausganges für ihn zu versichern! Sorgt, daß er mir unverweilt folge, sonst ist Alles verloren. (Er geht.)

### Vierte Scene.

Rönigin - Struenfee.

Struenfee. Halt ba, Graf Rangau! Trabanten berbei!

Königin. Struensee, um Gottes willen, hindert nichts! Sonft find wir verloren!

Struenfee. Wir! Bas ift?

Königin (sich umsebend). Sprecht leise! Ranzau eilt! (Ranzau rechts ab. Die Königin geht in den Bordergrunt; Struenses sollt ihr). Jede Maske kann uns verrathen! Der König sahndet auf Eure Liebe für — erwidert nichts! — auf Eure Liebe für bie Königin! Das geringste Zeichen ist Euer Tod, und der Königin Verderben! Sagt nichts, hört mich! Run müßt Ihr sort! Durch meine Gemächer dem Grasen nach! Der Augenblick muß gewonnen werden. Ich eile zum Könige selbst, und sage ihm die Wahrheit; sie allein kann retten, denn der König ist edel. Lebet wohl, Struensee, lebe wohl! Vielleicht sür dieses ganze Leben. Sie eilt rechts nach hinten ab; furze Pause, der Gremit ihr nach.)

### Fünfte Scene.

### Struenjee (allein).

Struenjee. Meine Gebanken taumeln! Ift es möglich? Mit einem Schlage ber ftolze Bau meines gangen Lebens gertrummert! Sie giebt mich auf! Sie treibt mich selbst hinaus in die Nichtigkeit! - Beiliger Gott! Co ift benn Alles hohl, mas ich im Berzen genährt, worauf ich gehofft, worin ich geschwelgt habe! Auch dieses Weibes Berg gehört ber alltäglichen, ber eigennützigen Sorge! Dies Berg, für welches ich zur Schwäche entschlossen war, für welches ich entichloffen war, meine heiligften Grundfate gu opfern und die Meniden niederschießen zu lassen wie eine rechtlose Beerde - heiliger Gott, Alles ist hohl, Alles ist nichtig, wofür ich gelebt! Die Landsleute vergeffen unfer Deutschland über perfonlichem Reibe, Die Freunde vergeffen ber Freundschaft über bem Chraeize. Niemand, Niemand ift uneigennützig, ein ganzes Bolf ist undankbar und eines Staates Fehler find nur in Jahrhunderten, eines Bolfes Gebrechen find niemals zu beilen! Wofür hab' ich gelebt, gewirft und getrachtet? Für einen Traum meines Beiftes, für ein Irrlicht meines Bergens! Beiliger Gott, auch Die & Berg schlägt in Lüge, auch fie, auch sie, auch Mathilbe benkt nur auf gemeine Sicherheit - ja gemein ift ber Mensch, und gemein ift unfer Sinn, wie stattlich wir ihn puten! (Er verhüllt fich bas Untlig - leife.) Wie ein wildes Beer tobt mir's burch hirn und Abern; ift es Tod, ift es Wahnsinn, ber über mich hereinbricht? Ich febe nichts, ich bente nichts mehr als die Worte: Alles ist eitel! - Fassung! Fassung! (fdreient) Beiliger Gott! 3d fomme von Ginnen, und meine Glieber bewegen fich ohne meinen Willen! (Er wendet fich und geht langfam nach binten.)

### Sechste Scene.

Gräfin Gallen (tommt eiligft) - balb barauf Eremit; Gulbberg - Struenfee.

Struense e (auffahrend bei ihrem Anblid und durchweg außer fich). Nein! Nein! Du fehrst zurück! Die göttliche Seele siegt, bie Liebe ist größer als irdische Sorge!

Gallen (vor feinem Anblid erfdredent, gurudprallent, linte nach vorn fliebent).

Struensee (ihr nacheitenb). Mathilbe! Jeht bist Du wahrhaft Königin Mathilbe! Schene Dich nicht! Unstre Liebe ist größer als alle Macht ber Welt! Lag mir Deine Hand! Laß mich zu Deinen Füßen ben Jubel meines Herzens in alle Lüfte rusen, baß unstre Liebe ewig sei! Laß mein thränensenchtes Auge auf Deiner Hand, es ist ber glücklichste Augenblich meines Lebens! (Er beugt sein Saupt auf ihre Sand; unterbeß ist ber Gremit bicht hinter sie getreten und Gulbberg zur rechten Sand ber Gräfin, die Hand am Dolche und Aug! in Auge mit ber entsetzen Gräfin. Pause. Die Musst schweiget. Ein Kannenenschuß zwerenknlich. Struensee fährt zusammen, und sieht halb auf; aber mit bem Antlis nach dem Bublicum und wie geistesabwesend. — Ein rother Domino tritt binten ein.)

Rönig (im rothen Domino). Bas heißt ber Schuß?

Struenjee (auffahrend). Der König!

1 Sallen. Der König!

(Guldberg. Dies ber König? (bem Eremiten nach ber Larve greifent) Ber bift Du?

König. Zurild Deine Hand! Mein Gefandter ift's! (zu Lorenz, bem Eremiten) Folge mir, und erfülle, was Du auf's Evangelium geschworen! (zu Gultberg) Harre meines Rufes (zu Struensee) und Du auch! (Er geht in die Thur rechte, Prediger Lorenz, ber Eremit, solgt ibm.)

### Siebente Scene.

Struenjee - Gulbberg - Brafin - Rangan.

#### (Baufe.)

Gulbberg (geht rafc nach hinten lints hinaus; er fommt gegen Ende ber Scene gurud und zieht bie Borbange unter bem Bogen herunter, fo bag ber Raum von ben Ballgaften abgefchloffen wirb).

Struensee. Wo bin ich? Was ift geschehn? Der

Schuß fam vom Zeughaufe! - Mathilbe, bier ?!

Gallen (Die Maste abziehent). Die falsche Mathilbe, bie Dich ins Berberben stürzt und mit Dir zu Grunde geht.

Struensee. Bas ift bas?

Ranzan (aus tes Königs Gemächern). Zu spät, Struensee, and, Diese Pforte ist besetht! Wirf einen Domino über, verstell' Dein Gesicht und suche mit den Ballgästen hinaus zu kommen; an jeder Pforte lauert man auf Dich! D, Majestät — wie? Gräfin Gallen im Kleide ber Königin?!

Struenfee. D, Rangau, wir ftehn an einem Ab-

grunde von Richtswürdigfeit!

Gallen. Ja wohl! — Und wir find alle unglücklich zum Sterben! Berworfen vor Gott in biefer und in jener Welt!

(Baufe.)

# Achte Scene.

Lorenz (aus bes Königs 3immer) — Gulbberg (von hinten eintretenb) — bie Borigen.

Lorenz. Staatsrath Gulbberg! Des Königs Majestät

befiehlt Gud, einzutreten.

Guldberg (leife). Sieg oder Tod! (zu Ranzau) Habt ihn im Ange, baß fein Unglud geschieht, fammtliche Wachen

fennen ihn; wenn er entweichen will, ift er bes Tobes. (Tritt ein jum Konige.)

Struenfee. Better Loreng! Loreng! Urmer Friedrich!

Struenfee. Was hab' ich Dir gethan? Was thuft Du mir?

Lorenz. D Gott, bas Schrecklichste, und boch konnt' ich nicht anders. Bor einer Stunde ließ mich ber König rusen, und sprach zu mir : Schwöre mir, Prediger, baß Du mir tren berichten willst, was Du in nächster Stunde von Struensee hören und sehen wirst. (tonlos) Ich schwor. Dann ward mir dieses Aleid gereicht, und ich nußte Dir folgen auf Schritt und Tritt, und was ich sah und hörte, armer Kriederich, hab' ich, meinem Schwur getren, bekannt.

Strueuse (eben so tonlos). Dies ist erschrecklich! (Bause — er ermannt sich.) Sei's drum! Es wird ein schwerer Kampf. Aber ich kann ihn bestehn: in meinem Geiste, in meinem Gerzen, in meinen Sehnen sind die Kräfte dafür. Lebt doch meine Mutter noch, an deren Leben mein Wohl gekettet ist wie das Schiff an den Anker!

Rangau (halblaut). Deine Mutter ift tobt!

Struensee (auffahrent). Ber fagt tas? - (Baufe.) Better Lorens!

Loreng. Fasse Dich, Friedrich! Diese Rachricht hat

mich von Solftein hergeführt!

Struense (ibn ftarr betrachtend und nur flufternt). Tobesvogel! — (laut ausbrechent) Allmächtiger Gott, ich bin allein! (fich bas Geficht mit ten Sanden bededend im größten Schmerze) Meine Mitter todt!

#### (Baufe.)

Gallen. Graf Rangan, helft! Diefer Unblid gerreift bas Berg!

Rangan. And bas meine! Faffe Didy, Struenfee! Dit meinem Leibe will ich Dich beden!

Gallen. Wir gehen mit Guch, Struenfee, bis in ben Tot!

Struenfee (fich mit Entichiebenheit aufrichtent). Niemand foll mit mir gehn! Dies fei mein mahrer Stolz, ber Stolz bes Blebejers, ten 3hr verrathen habt! Ja, Giner nach bem Undern habt 3hr mich verrathen, weil ich nicht von Eurer Rafte mar! Gure Freundichaft, Gure Grundfate, Enres Bergens Abel, ja Ener beutsches Baterland habt 3hr verrathen, um mich, bes Burgers Cohn, zu fturgen! Das thatet 3hr! Und barum weif' ich jetzt jeglichen Dieuft von End mit Entruftung gurud. Dies ift ber Stolz bes beutschen Burgersohnes Struensee. 3ch hab' ben Sinn erhoben bis jum Söchiten, ja! Run benn, ich will Euch zeigen, baß mein Ginn bie bochfte Schreckensprobe auch allein besteht. und tag mein Ange ohne Buden ber blutigen Gefahr, bem Tote felbst, entgegen blidt! - Burud! Es folge Niemand meinem Schritte! Bis baber bab' ich in biefem Baufe acboten, mir wollen febn, ob meine Stimme plotlich unbefannt und wirkungslos geworben, und ob bie Rrieger, welche ich geworben, bes Bürgeriohnes Wort verstehen werben. (216.) (Baufe: von ta an Alles fchnell.)

Loren 3 (fortmabrend unverwandt bie Grafin betrachtent). Ich sein st mit Schreden, Ihr tragt nur das Aleid, Ihr seid bie Königin nicht, ich habe falsch gezengt.

Gallen. Das haft Du, unglücklicher Mann!

Loreng. Gegen meinen Friedrich!

Gallen. Co mady' es gut!

Loreng. Wie fann ich!

Gallen (hat ihn bei ber Sand ergriffen). Gile mit mir zum Könige. (Sie zieht ihn haftig nach bes Konigs Thur. Aus biefer tritt Gultberg.)

### Heunte Scene.

Gultberg - Rangan - Loreng - Gräfin.

Gulbberg. Niemand gelangt jum Könige! (rudmares binein fprecent) Trabanten, braucht Gure Spiege, wenn Jemand

eindringen will! (ein Bapier boch haltenb) Graf Rangau! (Bahrend er biefen rechts in ben Borbergrund führt, fagt Grafin Gallen ju Loreng:)

Gallen (leife). Folgt mir, ich kenne ben Gingang zum

Rönige hinter bem Ballfaale! (216 mit Loreng.)

Gulbberg (31 Ranzau). Her ist die Bollmacht! Les't, und handelt unverweilt nach unsers Königs Befehl! (Er übergiebt ihm bas Papier und geht an den Eingang zu der Königin Zimmern, hineinrusend:) Herher an diese Thür, Trabanten, und braucht Eure Spieße, wenn Jemand eindringen will, den ich nicht geleite. (Sie bleiben innen, und der Zuschauer braucht sie nicht zu sehn.) Rottmeister, bescheidet eiligst den Obrist Köller hierher! (Läft den Borhang wieder zusallen.)

Rangau. Beinlich Berfahren gegen bie Königin felber ?!

Gulbberg. Gegen die Königiu Caroline Mathilbe! Der König überträgt Euch die Honneurs, mir das Bersfahren. Und augenblick soll es geschehen. So beliebe es Euch, die Königin unverzüglich im Ballsaale aufzusuchen und hierher zu bitten; auch den Vorsitzer des höchsten Gerichtes, der an der Schwelle des Saales Eures Winks gewärtig ist.

Rangau. Guldberg!

Guldberg. Der König befiehlt. — Ich erwarte Euch bier, Graf Ranzan!

Rangan. Und Struenfee?

Bulbberg. Kommt erft in zweiter Reihe.

Rangau. Gott fteh' uns Allen bei! (Bebend.)

Gulbberg. Das möge er! (Sowie Rangan gegen ben bintern Borhang tommt, fturmt Roller burch benfelben berein.)

Köller. Laßt handeln, Guldberg, sonst kommt man uns zuvor!

Gulbberg (mit einer Bantomime auf Rangau). Still! - Bir handeln! (Rangau hat einen Augenblid gegögert, und geht nun.)

# Behnte Scene.

### Röller - Gulbberg.

(Cehr fonell ju fprechen und ju fpielen.)

Gulbberg (Rangau nachsehenb). Ich trau' ihm nicht. — Bas giebt's?

Köller. Struensee, bem ich nirgends begegnen kann, soll überall sein. Ohne Larve zieht er seine und Brandts Frennde um sich zusammen, ber ganze Saal ist in Bewegung, die Hänte sind an ben Schwertern, und von blutigem Ausfall gegen eine ber Pforten geht die Rebe.

Bulbberg. Stehn Eure Truppen nicht fest? 3ft

bas Arjenal nicht unfer?

Köller. Das wohl. Aber nach ben hinteren höfen sind unfre Truppen vermischt mit Leuten ans Strucuses fliegendem Corps, benen nicht zu trauen ist, und Eichseldt melbet jetzt, Brandt persönlich habe sich durchgeschlagen, und mehrere Masken, die soeben hastig das Schloß verlassen, hätten sich nach den hinteren höfen gewendet. Gelingt es ihnen, das fliegende Corps zu sammeln, und drängt Struensee mit den Seinen nach derselben Seite, so bricht er durch. Laßt handeln! Laßt meine Leute mit gefälltem Gewehr in die Säle rücken und ihn lebendig oder todt ergreisen!

Gulbberg. Noch nicht. Wir spielen verwegen genng, bas aber wäre tollfühn. Noch hängt bes Tobes Schwert an einem Haare. Ich habe Vollmacht —

Röller. Ihr habt fie?

Guldberg. Nur Bollmacht, ihn zu ergreifen, wenn bie Aussage ber Königin ihn blogstellt.

Röller (auflachend). Der Königin, Die ihn beschütt!

Gulbberg. Still! Das ist meine Sorge. — Ans Werk! Sobald bie Rönigin in biesem Saale, eine Notte Eurer Truppen hinter biesen Borhang (auf ben hintern beutenb),

Niemand barf herein! Will's Struensee erzwingen, so braucht Eure Waffen! Bersteht 3hr mich? — Den Ballssallast rämmen! Spiel und Tanz sei vorbei, der König sei unwohl!

Röller. Also auf Befehl bes Rönigs?

Gulbberg. Borfichtig! Der König ift furchtbar, sein Geist ift seit einigen Stunden ununterbrochen frei, und er miftrant uns nicht viel minder als ber Königin und Struensee —

Köller. Bollftändige That, oder gar keine. Hört! hier wird er eintringen wollen, wenn er die Königin hier weiß. Mein Tegen foll's ihm wehren. Ueberlebt er auch ties, dann laß ich alle Lichter auslöschen und dort die Balfonthüren angelweit öffnen. Ihr, Guldberg, öffnet den Berhang, und zeigt ihm den offnen Weg zur Freiheit. Traußen auf dem Balfon stehn im Finstern meine Leute, meines Commandos gewärtig. Ich stehe dort links im Schatten. Sowie er auf der Treppe erscheint, treten meine Leute vor, und mein Commando sautet: Feuer!

Bulbberg. Das fann nur ein Landsmann! (Beht

nach hinten.)

Röller. Gin Dann, ber haßt! (Un ben Borhang eilend

und hinausblident.)

Gulbberg. Das Gericht beginnt, die Königin fommt!

Röller. Uns Wert!

### Elfte Scene.

Königin — Rangan — Gerichtsherr (im Gintergrunde bleibend) — Gulbberg (fich verbeugend und Königin und Rangau zwischen sich, und Köller, ber sich ebenfalls verbeugt und nach hinten abgeht, nach bem mittlern Vorbergrunde durchlaffend. Gulbberg fpricht noch während bes Rächften einige Worte mit Köller am Ausgange, und biefer geht dann ab).

(Schnell zu fprechen und gu fpielen.)

Ronigin (febr rafd eintretenb). 3d verftebe Euch nicht,

Graf Ranzau, Eure Bitte klingt wie Befehl, und Alles um uns her hat ein befremdlich geheimnisvolles Ausehn. — Ihr schweigt? — Was giebt's?

Rangan. Eure Majeftät mögen meine Berfon außer Acht laffen: ich bin ein unkundig Werkzeug ber Befehle

meines Ronigs.

Rönigin. Des Rönigs felbst? Was will ter Rönig?

Rangan (auf Gultberg, welcher ten Gerichtsherrn jum Schreiben an einen Tifch rechter Sand gewiesen, beutent). Staatsrath Gultberg allein ist mit tem Auftrage betraut, Majestät.

Königin (für sich). Weh mir, ber falsche Dane! — (laut) Staaterath Gultberg, was habt 3hr mir von bes Königs Majestät zu sagen? (Man hert ben taktmäßigen Schritt einer Abtheilung Solbaten, welche hinter bem Verhange aufmarschirt. Salblaut flingt bas Commanbewort "Salt! — Gewehr beim Tuf", und es schüttert bas gleichmäßige Aufstoßen ber Gewehrlolben. Die Königin horcht erschreckt, und Gultberg zögert, bis es vorüber, mit ber Autwert.) Was bebeutet bas? Gure Autwort!

Gulbberg. Es find Siderheitsmaßregeln, Majestät. Rönigin. Gegen wen?

Gulbberg. Gegen Struensee.

Rönigin. Wer magt es, gegen ben Grafen Struensee

zu verfahren?

Guldberg. Der König. — Und auf bes Königs Befehl ber Staatsrath Ove Guldberg. — In diesem Zussammenhange bin ich von bes Königs Majestät beauftragt, einige Auskunft zu erbitten von Eurer Majestät, Frau Königin.

Königin (fur fich). Allmächtiger, so weit ist es gefommen! (laut) Wenn ber König burch Euch spricht, so rebet, und seid eingebenk, daß jedes Wort auf Euer haupt

gesammelt wirt.

Gulbberg. Teg bin ich eingedent vor ber Königin Dänemarks. Der König, mein herr, hat ben bisherigen Grafen Struensee soeben zur Berantwortung gezogen und ihn schlimmen Regimentes, schlimmer Aufführung bezichtigt.

Rönigin. Wie ift bies möglich? Bor Minuten noch hab' ich Graf Struenfee gefehen, wie er frank und

frei burd die Gesellichaft idritt!

Gulbberg. Diese Minuten find die entscheidenden seines Lebens geworden. Während ihrer hat er vor bem Könige geftanden, vor seinem Richter!

Königin. D Gott!

Gulbberg. Seine politische Macht ift in Diesem . Gerichte zu Grunde gegangen. Aber es handelte fich nicht blos um diese -

Rönigin. Contern -?

Gulbberg. Sondern um Freiheit und Leben!

Rönigin. Beshalb?

Gulbberg. Königin! Struensee hat ein zu weiches, zu enthusiaftisches Berg für einen Staatsmann. Dies hat feine Macht gefturgt, vielleicht aber Freiheit und Leben ihm gerettet. Seine kindliche Dffenheit hat ben König gerührt; von Eudy, Majestät, wird es abhanaen. welche Wendung fein Schicffal nehmen foll! .

Königin. Bon mir?

Gulbberg. Bon Euch! Königin! Struensee hat Dinge ausgesagt, die für der Königin von Dänemark Burbe und Chre beleidigend find -

Königin. Das ift nicht möglich! Das fann nicht

fein, benn es mare Luge!

Guldberg. Er hat's gefagt, beftätigt, unterschrieben.

Rönigin. Rein, nein! Das kann Struensee nicht gesagt haben! Struensee ist kein Lügner!

Gulbberg. Dann ift er ein Lugner; benn er hat's gejagt. - Da aber Gure Majeftat bem widersprechen und ihn ber Lüge zeihn, jo ist es anders und nun ift er verloren.

Rönigin. Bas?

Gulbberg. Bene leichtsinnigen Aussagen konnte ihm ber König vergeben, besonders ba ber Rönig sein rasches, übertreibendes Berg fennt und immer lieb gehabt. Bett aber, ba die Konigin jene Anssagen Liigen ftraft, jetzt ift er offenkundiger Berleumber ber Königin von Dänemark, und anzuklagen auf Beleidigung ber Majestät. — Schreibt's nieder, Vorsiger bes höchsten Gerichts!

Königin. Gerechter Gott! — Bartet! — Bas ftebt auf solche Anklage por bem höchsten Gericht?

Gulbberg. Es sieht barauf ber Tob burch Henkers=

Rönigin. Allmächtiger! — Welch ein Wirrfal! — (Baufe.) Wie fann ich ihn retten, Rangan!

Ranzau (vie Achsein zudent). Ich bin nicht eingeweiht! Königin. Guldberg!

Gulbberg. Die Wahrheit hilft vor Gott und Menichen!

Königin. Wie Biel ift hier Wahrheit! — Und wenn ich sage, daß es nicht Berleumbung gewesen, was er ausgesagt von mir — rettet ihn bies?

Gulbberg (macht eine zustimmende Bewegung).

Aönigin. Nun? Sprecht!

Gulbberg. Wenn Em. Majestät bies schriftlich bestätigen wollen — (jum Gerichtsheren) schreibt's in zwei Zeilen nieber!

### (Rurge Paufe.)

Königin. Was ift ein erlogner Makel an meiner Ehre gegen ein Menschenleben! Gebt her! (Eilt bin und nimmt bie bargereichte Feber; in diesem Augenblide reißt die Musik, welche rechts aus bem Saale von Zeit zu Zeit wieder vernommen worben ift, grell ab, und man hort großen Larm.) Was ift bas?

Gulbberg. Um bie Magregeln gegen Struensee ungestört zu betreiben, läßt ber König bas Fest aufheben und bas Schloß räumen!

Königin. Welch furchtbar eilig Gericht — Es sei! — (Sie fangt an zu schreiben.) Nein! — Ihr seht so gierig brauf! Ihr legt mir Schlingen! — Ihr betrügt und besügt mich! — Struensee hat mich nicht angeklagt, ich kenne ihn!

Gulbberg. End angeklagt! Das jollt' er magen! Sid hat er angeklagt, und beim Danebrog-Panier, es joll ihm blutige Frucht tragen, wenn 3hr ihm nicht helfen fonnt!

Königin. Ich also fann ihm helfen! So sei es benn! (Sie unterichreibt — und bleibt bann ftarr und unbeweglich im Seffel figen.)

Gulbberg (leife). Jetzt find fie beide verloren! (Er geht raich hin, nimmt bas Blatt, geht an die Thur zum Könige, winft bem Gerichtsherrn, übergiebt es biefem, ichlägt ben Borhang ein wenig zurud, winft nach innen ben Trabanten, und läßt ben Gerichtsherrn eintreten, leife zu ihm sagenb:) Zum Könige! (bann geht er im Borbergrunde quer über bie Buhne zu Ranzau.)

Rangan (leife). Könnt 3hr's veraniworten vor Gott?

Gulbberg (ebenso). Vor meinem Vaterlande kann ich es; es spricht für mich vor Gott. — Ihr haftet für die Königin, Graf Ranzau, wie für eine Staatsgefangene.

(Man hört schon mahrend biefer Worte heftige Tritte, Stimmenlarm und barunter Struenfees Auf: Gebt Raum und öffnet bie Pforte! Unmittelbar darauf Köllers Stimme: Fällt das Gewehr! Stimmengewirr.)

Rönigin (aus ihrer Erftarrung auffahrent). Das ift Struen= fee! - hierher! - Du haft gelogen, Gulbberg, er ift frei!

Gulbberg (raid nach hinten gehend, um ihr nothigenfalls ben Weg zu vertreten). Frei wie bas Wild, in bessen Beib bes Jägers Angel fliegt. (Man hort Schwerter flirren und ben Fall eines Körpers.)

Rangau. Faßt Euch, Majestät! Bleibt Königin auch in ber Dhumacht! (Er fredt ihr bie Sand entgegen.)

Königin (die Sand einen Augenblid ergreisend). Ich bank' Euch, Ranzau! Diese Mahnung ist ein Trost. Hinweg über Lug und Trug, und Fassung im Untergange!

### Bwölfte Scene.

Struenfee (flurzt herein mit blantem Schwert; hinter ihm Röller ebenfalls mit blantem Schwert) — Die Borigen.

#### (Sehr ichnell.)

Struensee. Königin Mathilbe, Ihr seib unter Berrathern! (Er tritt vor Gulbberg rechts feitwarts, um auch gegen ben nachbringenten Roller Front zu machen.)

(Gulbberg (ber ebenfalls bas Schwert gegen ihn gezogen). Hochverräther! Du bist vogelfrei! Köller. Und nicht zum zweiten Mal wird Dich mein

Röller. Und nicht zum zweiten Mal wird Dich mein Schwert verfehlen! (Gruppe: links vorn die Königin, zu ihrer Rechten Ranzau; rechts von biefem mehr nach ber Mitte Gulbberg; rechts von biefem mehr nach hinten Köller; ganz rechts, einen Schritt links ber Linke, auf welcher Gulbberg fteht, Struensee.)

Ranzau. 3m Namen bes Königs, feine Gewaltthat in ber föniglichen Burg!

Gulbberg. Des Königs Ange ift abgewendet für immerdar von diesem Manne — das Zengniß tödtlicher Schuld ist in des Königs Händen! (leife zu Köller) Ans Werk! | Hier darf es nicht geschehn. (Köller ab.)

l Struensee. Königin Mathilbe, was ist geschehn! Bas habt Ihr gezeugt gegen mich -

Rönigin. Das Entjetzlichfte, Struenfee!

Struenfee. Mathilbe!

König in. Bergebt! Bergebt! Richt mir! Der Tücke bieses Mannes vergebt. Ich ward getäuscht und glaubte Euch zu retten.

Struensee. Gulbberg! Rönigin. Dve Gulbberg!

Struensee (bas Schwert in beibe Sante nehment). Co fprich zu Deinem Gott; benn mit mir mußt Du fterben!

Königin. Struensee, halt ein! Lag uns in Größe untergehn! (Reicht ihm bie Sant.)

Struensee (ihr zu Bugen fturzend und bie Sand fuffend). Meine königliche herrin!

Königin. Guldberg, Ener Auge such' ich! — Des Herzens Reiz hat man in Niedrigkeit verkehrt, und weil ich stolz war, werd' ich tief gebengt. Sine Königin habt 3hr gestürzt, macht Andre dafür glücklich — öffnet diesem Manne, ber mir werth ist, die Pforte!

Bulbberg. Das wird geschehn!

Königin. 3ch danke Euch!

Struensee (aufspringend). 3hm Dank?

Königin. Den Willen Sterbender erfüllt man sonst, und ich geh' aus dem Leben — vergebt ihm, Strueusee — Und jetzt das Lebewohl gewiß für dieses ganze Leben! Nie sieht das Auge mehr das andre wieder, oh, weh und, der jüße Traum des stillen Glück ist aus für immerdar — (teise) Vergieb das Unglück, eine Königin geliebt zu haben, und Gott behüte Dein Haupt! (Sie reicht Ranzau die Sand, und geht nach ihren Jimmern; Strueusee steht unbeweglich, ihr nachblicken.)

Bulbberg (eilt ihr voraus, öffnet ben Borhang und ruft mit gebampfter Stimme binein). Platz für bie Rönigin! (Ronigin und Rangau ab.)

# Dreizehnte Scene.

# Gulbberg - Struenfee.

Gulbberg (geht nach bem Borhang, blidt hinaus, und ba Alles finfter ift, zieht er ihn auf; bann — immer noch mit blantem Degen — tommt er nach vorn). Die Pforte fteht Guch offen!

Struense (grimmig). Des Todes Pforte für Dich und mich durch biese Schwerter.

Gulbberg. Berfucht's!

(Paufe.)

Struensee. Nein! — Ihr Wille geschehe! — Wer Freiheit bringen will, ter muß vergeben können! (Er wirft weithin sein Schwert von sich.) Der muß entsagen können. Ich will es können! — Leb' wohl, du Königshans, Haus meiner schönsten Träume! Die Täuschungen sind all zu Ende! — Es wird (mit einer kreisförmigen Bewegung nach oben) regiert! Und unser Regiment ist nur Atom in tausenbfachem Ganzen. Ein bürgerlich Atom war ich, allein, grausam allein, ich bin zermalmt! Mein Baterland ließ mich den Feinden — mög' es dieß nie berenn! (Er geht nach hinten; als er in der Nähe tes Vorhangs ist. hört man aus dem Zimmer des Königs der Gräfin Stimme:) Struensee! Struensee! (Er bleibt siehn.)

Guldberg. Berratherifch Weib! (Ab in bas 3immer

# Vierzehnte Scene.

Struensee (allein). Dort abwärts liegt mein Ziel in Nacht und Nichtigkeit! (Er schreitet die Stufen hinauf; als er brei Stufen zuruchgelegt, erscheinen geräuschlos ander offinen Thur und ben geöffneten Tenftern die Solvaten, und schlagen auf ihn an. flutt einen Augenblick. Köller, links an der Seite stehend, ruft:) Feuer! (Orei die sechs Schuffe fallen mit einem Male auf ihn. Er flurzt aufrecht bleibent die Stufen zuruck und taumelt in den Bordergrund, mit ben Worten:) Mein Lohn! (zusammenflurzend.)

# Fünfzehnte und lette Scene.

Gallen (ten Uebrigen voraus) — König — Gulbberg — Lorenz (aus bes Königs Thur) — Köller (oben an ber Balfonthure).

Gallen. Friedrich! (schreiend und fic uber ihn fturgend.) Rönig (zu ihnen tretend). Segne ihn, Priester; benn er starb am Throne, er war ein ebles Menschenbild, und ich hab' ihn geliebt.

(Der Vorhang fällt.)

Shluß.

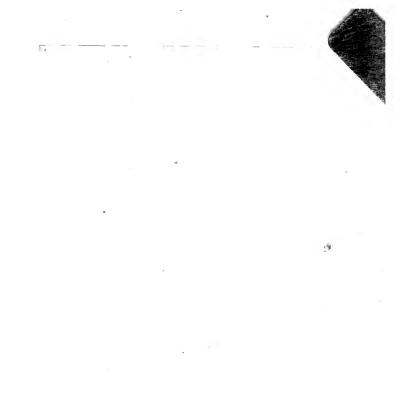



